



# Vorrede.

Seit dem Jahre 1773, in welchem ich meine zwote Ausgabe der Abhandlung von Edelsteiznen dem Druck übergab, hat sich meine Sammlung von diesen Steinarten um

igitized by Google

#### Borrede.

ein groffes vermehrt, und also hat sich vorzüglich von dieser Seite meine Kennts niß in diesem Stucke der Naturhistorie erweitern mussen. Berschiedene neuere Schriften sind in diesen wenigen Jahren zum Vorschein gekommen, welche auch über diesen Theil der Naturhistorie ein helleres Licht verbreiten. Wem sind nicht die Schriften eines Ferber, von Born, Gerhard, Scopoli und Romé Delisle bekannt? Um viele Stellen meiner vorhergehenden Ausgabe zu berichtigen, zu erweitern und wirk

## Borrede.

lich zu verbessern, habe ich nicht nur die Steine meiner eigenen Gammlung zum Grunde gelegt, sondern in vielen Studen, wo meine Sammlung nicht zureichte, habe ich vorzüglich die Schrifz ten vorgedachter berühmten Naturfors scher und auch einiger andern genutt. Herr Delisle giebt uns die Beschreibung verschiedener Krystalle von Edelsteinen der königlichen französischen und der Davilais sehen Sammlung. Herr Ferber beschreibt den Jaspis, Porphyr und die Granitarten, die er in Italien und anderm

Ländern gesehen, sehr genau, der Herr von Born und Herr Scopolisehren und die siebenbürgischen, ungarischen und böhmischen Steinarten vorzüglich kennen, und Herr Gerhard diesenis gen, welche die königt. preußischen Staas ten enthalten. Um in den angeführten Stellen ganz genau zu senn, habe ich mich sehr oft der eigenen Worte dieser und anderer Schriftsteller bedient.

Diese Beyträge beziehen sich sämmtlich auf die zwote Ausgabe meiner Abhandlung von Edelsteinen, und können

#### Borrede.

sonnen allenfalls als ein zweeter Band oder als eine Nachlese zu derselben and gesehen werden.

Die Capitel sind vollkommen so in der Ordnung geblieben, damit das Nachschlagen über eine und dieselbe Sache keine Schwierigkeiten oder Unordnungen nach sich ziehen könne.

In diesen Benträgen sind zugleich verschiedene Druck und andere Fehler der zwoten Ausgabe angezeigt und bes richtiget worden. Ohngeachtet in dies sen Benträgen zur Naturgeschichte der

(E) del





beit und Seltenheit der Steine, lettere aber muffen vorzüglich auf die Steinart ihr Augenmerk richten.

Sowohl das äussere Ansehen der Quargarten, als auch die Versuche im Feuer, die mit solchen angestel: let werden, überzeugen uns sattsam von des Quarzes Verschiedenheit. Die geringste fremde Vermischung einer Erde oder eines Metalls kann ihm eine verschies dene Krystallform geben, und auch verschiedene Gesburten durch chemische Versuche darstellen. Sein Auslösungsmittel, dessen sich die Natur bedienet, kann sehr verschieden senn, und daher auch seine Verschiedenheit ben der Krystallisation, seine Härte, Durchsicht

tigfeit u. f. w. erfolgen.

herr Sage \* sucht barguthun, daß der Quarz ein aus der Bitriolfaure und der einfaugenden Erde gu: sammengesetztes Salz sen, und habe die einfaugende Erde eine besondere Veranderung erlitten, wodurch fie dem feuerfesten Laugenfalze abnlich geworden. 2015 lein wenn auch diefes seine Richtigkeit batte, und daß nicht etwa das Laugenfalz erstlich durch das Feuer fen erzeuget worden, so ist es doch auch bekannt, daß nicht aller Quarz auf eine gleiche Urt sich im Feuer verhalte, wie es denn auch wirklich dergleichen giebt, welcher, wie der Borar, für sich zum Schmelzen zu bringen ift. herr Gerhard bezeuget diefes in feis nen Bentragen zur Chymie und Geschichte des Mis neralreichs im 1. Th. G. 26. Auch verschiedene un: ferer neuern berühmten Scheidefunftler, worunter ich Herr Gerhard und Herr Baume nennen will, haben so wenig wie ich einiges Galz in dem Quarz entdecken können. Der Herr von Linné und ver: fchiedene

<sup>\*</sup> S. Anfangsgrunde der Mineralogie S. 97.

schiedene andere Naturforscher haben niemals ein Salz in diesen Steinarten bewiesen oder dargestellt, sondern bloß gemuthmasset und dafür gehalten, daß eine Krystallisation ohne Salz nicht möglich sen. Meis nes Erachtens kann aber ein jeder Korper, welcher in dieser oder jener Flußigkeit einer Auflosung fabig ift, und so, wie die Salze, gewisse gebildete Theile hat, auch ohne Salz, wenn die Auflösung gefättiget ist, in gewisse bestimmte oder figurirte Theile oder Kry: stalle anschiessen. Obgleich einige Steinkrystallen, wie 3. E. die Gypsfrystallen oder der Selenit vieles Salz enthalten, so konnen wir doch von diesen auf alle andes re nicht schliessen. Bielleicht haben die fleinsten Theile des Quarzes eine Alehnlichkeit mit den kleinsten Theis Ien des vitriolisirten Weinsteins, vielleicht die des Diamants, Rubins u. f. w. mit denen des Mauns.

Durch das blosse aussere Unsehen des Quarzes lasset sich nicht entscheiden, ob solcher ganz rein sen, und ob er nicht Kalkerde, metallische oder andere fremde Theile enthalte, und auch diese sind oft sehr schwer oder gar nicht durch die Versuche im Feuer zu ents decken. Sie sind aber die Ursache, daß dergleichen

Bersuche so verschieden ausfallen.

Ein flüßiges Austösungsmittel ist, so viel ich weiß, noch nicht bekannt, welches den Quarz gehörig auf: zulösen wirksam genug sen, und hat sich also die Nas tur seine Austösung und die daher folgende Krystalli:

fation noch allein vorbehalten.

Wenn wir auch annehmen, der Quarz erzeuge sich aus Thon, und werde wiederum in Thon aufgelöset, so vermag doch die Kunst, weder durch das Feuer noch andere Austösungsmittel, aus Thon einen wahren Quarz, oder aus Quarz wiederum einen schmeidigen U

Thon zit machen. Ueberhaupt sind wir in der Chymie noch nicht so weit gekommen, daß wir ben Zerlegung der mehresten Steinarten ihre wahren Bestandtheile unleugdar darstellen könnten, und noch weniger könnten wir durch diese oder jene Zusammensehung nachtiliche Körper vollkommen so nachahmen, wie sie die Natur darstellt. Welcher Chymist hat je einen Quarz, Kalk oder Gypsspathkrystall, einen Marmor oder Ulas baster, so wie ihn die Natur darstellt, nachgemacht? Und wie verschieden sind die Geburten, die unsere bezsten Chymisten aus ein und demselben Körper herz vorbringen?

Der mehreste Quarz wird als eine parasitische Steinart betrachtet, doch find vielleicht einige gange Quarzfelsen davon ausgenommen. 3. E. der weisse Klinsberg in Schlesien, welcher, wie Herr Gerhard versichert, oberwärts aus blossem Quarz beste: Eben dieses bat man in der Schweiß ben der Emmenthalischen Zurke wahrgenommen. der Gegend von Derrebach, zwischen Simmern und Kreumnach in dem Pfälzischen, giebt es eben: falls ganze quarzartige Berge, welche in der Tiefe Thonschiefer haben. \* Eben dergleichen ist von ver: schiedenen Naturforschern in Sachsen und Bohmen entdeckt worden. Herrn von Born zufolge ist der Quarzfelsen ben Zreudenstein in Sachsen reiner Quarz, und hat Herr von Kinsky ebenfalls einen Quarzberg ben Gines in Bohmen beschrieben. \*\*

Es

<sup>\*</sup> S. COLLINI Journal d'un Voyage etc. S. 378.

<sup>\*\*</sup> S. den 1. B. der Abhandl einer Privatgesellsch in Bohmen, und Bern von Schneckenstein. S. 35.

Es ist eine denen Naturforschern bekannte Sache, daß die Versteinerungen in und aus Quarz eine große Seltenheit sind. Die sogenannten Schraubensteine, die sich von verschiedener Urt ben Hüttenrode, ohnweit Blankenburg, sinden, sind nicht nur wirklich quarzartig und eisenschüßig, sondern auch der arme-Eisenstein, ihre Mutter, ist ebenfalls von dieser Urt und an einigen Stellen der reine weisse Quarz. In dieser Steinart sinden sich nicht nur vorgedachte Schraubensteine, sondern auch verschiedene quarzartige Korallenarten.

Quarzum sacobinum oder Gemma divi sacobi wird von einigen der seine Quarz genannt, welcher eine glatte Oberstäche und durchsichtige mischfarbige Abern

und Flecken hat.

Der nasse Weg der Krystallerzeugung ist längstens von allen Naturforschern als bekannt und erwiesen angenommen. Der trockene Weg hinges gen, wenn ich mir dieses Ausdrucks bedienen darf, ich menne die Arnstallisation im Feuer, ist, so viel ich weiß, erstlich von einigen neuern Naturforschern bemerkt und untersucht worden. Der Lord Zamilton in seinen Betrachtungen über den Besuv, den Metna und andere Bulkane (S. 46.) behauptet, daß durch dieselben Marmor und Edelsteine waren erzeugt wor: Herr Zerber\* führet zugleich Berrn Urduini für diese Mennung an, und beweiset felbst an verschie: denen Stellen in diefen den Raturforschern febr fchat: baren Briefen, daß durch die Bulkane eine vielfältis ge Krystallisation im Fener sen bewirket worden. Der herr Rath Raspe in feinem Bentrage zur alleral: testen und natürlichen Historie von Hessen, oder Beschrei:

<sup>\*</sup> Briefe aus Welschland &. 62.

schreibung des Habichtwaldes und verschiedener ans dern Niederheßischen alten Vulkane in der Nachbarsschaft von Cassel, wie auch in einigen seiner übrigen gründlichen Schriften beweiset nicht nur die Krystalzlisation im Feuer, sondern auch, daß die Basaltsauslen durch Vulkane, so wie die Schörl in den Laven, sind erzeuget worden. Er versichert (S. 35.) unter andern, daß einige Fritten der Heßischen Laven, welche zum Theil grün und schwarz sind, so hart besunden werden, daß sie Feuer schlagen, Glas schneiden, der englischen Feile widerstehen, und schienen daher mit Recht unter die edlen Steine können gerechnet zu werden.

Herr Delisle \* scheint bloß geneigt zu senn, anzunehmen, daß eine Krystallisation nur allein im nassen Wege geschehen könne; es sen denn, daß er auch hier unter dem Worte fluide das Feuer mit begriffen habe, welches jedoch keinesweges wahrscheinlich ist. Auch will er noch nicht eingestehen, daß die Basaltssäulen von dem unterirrdischen Feuer oder den Buls

kanen sind krystallisirt worden.

Unser Harz giebt uns dren mir bekannte Beweise sür die Krystallisation im Feuer. Einige Hütten oder Schmelzosen des Oberharzes liesern uns einen schweren, schönen, lasur grün und stahlsardigen oft mit Kohlen vermischten Osenbruch, welcher Blen, und vielleicht auch noch etwas Silber, und an einigen Stellen streisige würslichte Krystallen, Treppenpyras miden enthält. In des Herrn Berghauptmann von Veltheim Mineraliensammlung, zum Zellersseld, besinden sich eben dergleichen Osenbrüche von Joachimsthal, die so schön und sast noch schöner sind, als

<sup>\*</sup> Crystallographia S. 109, 110.

wie vorgedachte. Um Unterharz geben einige Kuzpfererze des Rammelsberges, wenn sie geröstet werden, einen krystallisiten Arsenic, welcher entweder eine sichtseckigte Pyramide, deren Seiten Drepecke sind, oder dergleichen, mit der Grundsläche zusammengesetzt, daß daher die Gestalt des achtseitigen Diamants entsteht, vorstellet. Ebenfalls entstehen daselbst ben dem Rössten eine Art zinkischer Krystalle, welche man wegen ihrer Farbe Stahlstein oder Stahlerz nennet. Sie sind würslicht, und jeder Würsel hat stuffensörmige Reisen oder Absätz, und jede Seite ist nach der Mitte zu als eine Pyramide oder trichtersörmig ausgehöhzlet, und könnte man sie ebenfalls Treppenpyramiden nennen.

Die Koboldspeise ist schon lange bekannt, daß solz che im Schmelzen eine Krystallisation bildet.

Es ist also nicht zu leugnen, daß auch durch das Feuer Krnstalle konnen erzeuget werden, und mas hier ein durch Menschenhande bereitetes Feuer vermag, wird auch ein unterirrdisches oder vulkanisches Feuer bewirken konnen. Die in den Laven häufig vorkommenden Schörl und Granatkrystallen find sonder Zweifel größtentheils, wie auch Herr Zerber\* dieser Mennung ist, durch das vulkanische Feuer wäh: rend der Bereitung und Schmelzung der Laven ober Erkaltung derselben gebildet worden. Indessen ist auch nicht zu leugnen, daß in den Laven und eigente lich in den porosen oder lochrichten sich nach ihrer Erkältung, und wohl oft lange nach folcher sich erst lich Arnstalle oder Schörl formirt baben. Wenn die in die Löcher dieser Laven eindringenden Wasser mit Steintheilen, die einer Krnstallisation fabig find, geschwän:

<sup>\*</sup> Briese aus Welschl. S. 65.

schwängert sind, so folget nothwendig, daß in diesen Löchern Arnstalle gefället werden oder anschiessen. Uuch ist es sehr wahrscheinlich, daß die in den islan; dischen, vicentinischen und andern Laven vorkommen; de Chalcedone, nicht im Feuer, sondern erstlich nach; her, durch den nassen Weg, in den Löchern der Laven aus den eindringenden Wassern sind gefället und erzzeuget worden. Hieben ist es wahrscheinlich, daß die Laven zum Theil selbst den Stof zu den Arnstallen

oder Chalcedonen bergegeben haben.

Herr Gerhard \* ist ebenfalls der Mennung, daß das garbende der Sreine entweder von Eisen oder einem flüchrigen brennbaren Wesen abhans Ersteres sehen wir an so vielen edlen und uns ge. edlen Steinen sehr deutlich, und es ist bekannt, daß sich aus einigen, wie z. E. aus dem Granat, dem Lazurstein u. s. w. das Eisen sogar ausschmeizen las: Das flüchtige Brennbare erhellet daraus, daß einige sowohl edle als unedle Steine ihre Farbe im Feuer zum Theil oder auch gänzlich verlieren und ausdunsten. Diejenigen Steine, welche durch Gifen gefärbt sind, konnen im Feuer nicht weiß gebrannt werden, sondern sie verlieren gegentheils ihre Durch: sichtigkeit, und werden trube, braun, braunroth oder schwärzlich. \*\*

Es ist bekannt, daß die mehresten orientalischen Edelsteine, und besonders die gefärbten; auch solche, welche eben nicht den höchsten Werth haben, als Kiesselzu uns gebracht werden. Sollte vielleicht dieses die Ursache senn, daß die Indianer dergleichen Steine

selten

<sup>\*</sup> Bentrage zur Chnmie, im 1. Th. S. 79.

<sup>\*\*</sup> G. Herrn Undrea Briefe aus der Schweiß, S. 143.

felten in ihren Erzeugungsorten aufsuchen, weil sie zu beguem sind, deshalb viel zu arbeiten, oder auch nicht Geschicklichkeit genug besitzen, solche durch gehörige Werkzeuge aus dem Junersten der Erde und Gebürge zu gewinnen. Es bleibt also febr mabre scheinlich, daß die mehresten orientalischen Edelsteine von den Indianern nur bloß im Sande und den Bachen aufgesucht werden, wenn sie bereits größtentheils schon lange von ihren Erzeugungsorten sind losgeriffen, weggeführt und zu Riefeln abgerieben Bielleicht bildet sich ein Diamant oder ans derer Edelstein im Unschieffen schon unformlich und als ein Riesel, wenn seine Höhlung, worin er sich erzeuget, so klein und enge ift, daß er sich deshalb nicht in einen ordentlichen Arnstall bilden fann. \* Biegegen konnte man vielleicht mit Recht behaupten, daß eine solche Erzeugung wohl nie einen reinen und durchsichtigen Stein geben werde, oder daß sich als: denn wohl Edelsteinfiesel diefer Urt finden mußten, die inwendig oder in ihrer Mitte noch eine Höhlung behalten hatten, nemlich folche, in welchen die Fallung der Steintheile noch nicht ganzlich geschehen fen, oder wo in der Auflosung ein hinlanglicher Stein: stof gefehlet batte, daß der Stein sich inwendig nicht habe ausfüllen können. Ich nehme auch hier an, daß dieses Unschiessen von dem Mittelpunct nach aus sen, so wie in allen Arnstallnestern und Höhlungen, geschebe.

Es ist bekannt, daß die Arnstalle der Edelsteine von der ersten Klasse nur sehr selten in den Sammlungen der Gelehrten, ja auch sogar einzeln in denen der groß

<sup>\*</sup> S. Hrn. Weigels Uebersetzung der Delilischen Cristallographie, die Mote. S. 225.

fen herren angetroffen werden. Ben erstern follte wohl ihr hoher Preis mit als eine Ursache angesehen werden, doch bleibt es eine Wahrheit, daß, wenn man auch vollkommene Krystalle von Diamant, Rubin, Saphir, Smaragd, Chrnsolith u. s. w. gern bezah: len wollte, so kann man solche doch nur selten und zufällig erhalten. Die Ursache hievon mag diese fenn, daß dergleichen robe Krnstalle zuerst in die San: de der Kausseute kommen, diese, um mehr daran zu gewinnen, bringen fie ju den Steinschleifern, die ib: nen ihre naturliche Bildung benehmen; denn auch Diejenigen werden oft geschliffen, die kaum wegen Un: reinigkeit und anderer Fehler das Arbeitslohn werth In einer Sammlung von Naturalien wurden dergleichen robe, aber sonst für einen Juwelirer febe lerhafte Steine, von einem gröffern Werth fenn, den fie verarbeitet im Handel nicht haben.

Die grosse Anzahl von Sdelsteinen, welche bearz beitet oder geschnitten in der Welt vorhanden sind, sollte uns wohl auf die Gedanken bringen, daß solche auch häusig roh müßten zu haben senn; allein wenn wir bedenken, daß der größte Theil dieser Steine seit einigen hundert, ja tausend Jahren ist verarbeitet worden, so ist es leicht einzusehen, daß die verarbeitez ten Steine häusig, und doch die rohen selten senn müssen. Dieses thut zur Sache nichts, daß die in ältern Zeiten nur einsach verarbeiteten, in der Folge der Zeit, künstlicher und nach einer herrschenden Mode oft sind umgearbeitet worden.

Die Juwelirer und Steinschneider nennen gewöhniglich einen rohen kieselkörmigen Edelstein das Rorn.

Pierre

4.17

Pierre barrée werden solche Steine genannt, welche gleichsam einen Riegel oder Strich von einer andern Farbe haben. Sie kommen unter den Achat: und Omprarten, und zum oftern unter den geschnittenen Antiken vor.

In den Sammlungen von antiken und geschnitter nen Steinen siehet man dann und wann noch Ringe, größtentheils von Aupser oder Eisen, die wirklich auch antik sind, und worin der geschnittene Stein noch befindlich ist. Diese Ringe lehren uns, daß die Alten nicht so wie wir ihre Steine in Kästen seßten, und durch Umlegen des Metalls befestigten, sondern daß sie solche in des Ringes Kasten mit einem.

Ritt befestigten ober inkrustirten.

Bielleicht befremdet es einige meiner Lefer, daß ich die specifike Schwere der Edelskeine gegen das Wasser nur selten, und ben den mehresten gar nicht angegeben habe. Die Urfache ist, weil die Mischung und Schwere der Edelsteine, auch ben einerlen Urt, so gar verschieden ist, daß sich niemals eine gewisse Regel darüber fest seken lässet. Es wundert mich daher sehr, wenn einige Naturforscher sich die unnüße und überflüßige Mühe geben, daß sie Uchate, Jaspis, Porphyr, Granit, Puddingstein, tagurstein und ans dere auf so vielfältige Art gemischte Steine gegen das Wasser wiegen. Wenn wir auch in verschiedenen Schriftstellern die angegebenen Schweren gegen das Wasser mit einander vergleichen, so werden wir gewahr, wie fehr sie von einander abweichen, und daß fie fast ben keinem einzigen Steine mit einander übers einstimmen, sie mogen abgezogenes oder robes Was fer genommen haben. Oft find auch die Steine, des ren Schwere man untersuchen will, so klein, daß es nicht

## 12 Bentrag zu dem 1. Capitel von den Edelft. 2c.

nicht möglich ist, ein richtiges Gewicht gegen das Wasser davon ausfündig zu machen.

Was das Leuchten im Zinstern oder das Phos: phoresciren der Edelsteine anbetrift, so zeigt herr Beccari, \* daß fast die mehresten Körper, wenn sie eine Zeitlang am hellen Tageslichte gelegen, und plot: lich in eine Finsterniß gebracht werden, phosphoresci: Borzüglich aber thun dieses die Edelsteine, fo: gar auch der Porphyr, Granit, Basalt, Malachit, Jaspis, Mierenstein, der Uchat, Opal, Onne, Carneol, Krystall u. s. w. Herr Wilson hat dieselben Versuche angestellt, auch noch mehrere Körper unter: sucht, und gefunden, daß ein und andere Edelsteine nicht zum Leuchten zu bringen find. Dieses ist mit zween Rubinen, einem Saphir und einem Topas erfolget. \* \* Moch meldet Herr Beccari, daß die mehresten Edel: steine, wenn sie auch 20 Minuten nabe an dem Brenn: punct eines groffen Brennglases erhift werden, den: noch kein Licht von sich geben. Nur einige wenige Diamanten, und überhaupt die gelblichen und grunlichen Edelsteine, pflegen einiges Licht zu geben.

- \* Memoire de l'Acad. de Sc. de l'Institut de Bologne etc. Vol. 17. S. 220. Vol. 18. S. 39. Vol. 19. S. 110.
- \*\* A Series of Experiments relating the Phosphori, and the prismatic colours they are found to exhibit in the Dark by B. Wilson. etc. Lond. 1775.



#### Bentrag

zu bem 2. Capitel

von den kunstlich verfertigten und sogenannten falschen oder unächten Sdelsteinen, und wie solche von den ächten und wahren zu unterscheiden sind.

Serr Zerber \* meldet, daß verschiedene Schörlarzten und taven aus dem Vesuv und andern Vulkanen in Italien von Unwissenden oft für Edelsteine gekauft würden. Sollten nicht auch unter den vielen antiken Pasten verschiedene vorkommen, welche wirklich keine künstlich gegossene Glasslüsse sind, sondern vielmehr geschnittene taven, denn wenn ich einige wohlerhaltene genau betrachte, so sind die darin entshaltenen Figuren so scharf ausgedrückt, daß man sie eher für geschnitten als gegossen halten sollte. Die taven sind bekanntermassen zum Theil nicht nur sehr hart, sondern sinden sich auch sast von allen Farben und verschiedenen Graden der Durchsichtigkeit.

Auch meldet Herr Ferber in seinen Briefen (S. 123.), daß der Pater Antonio Piaggio zu Neapel die Kunst besiße, verschiedenen edlen Steinen ihre Farbe zu benehmen, und dergleichen ihnen ahns liche Farbe den Quarzkrystallen zu geben. Daß man den Krystallen und Kieseln Farben geben könne, ist eine bekannte Sache, doch werden sie jederzeit rissig

\* Briefe aus Welschl. S. 106.

und splittricht, und folglich nichtsbedeutende Spielwerke. Indessen zweifele ich sehr, daß der Pater die Farben von einigen edlen Steinen hernehmen, und sie

bem Quarze mittheilen konne.

Der Prinz von Sr. Severo soll auch einigen Edelsteinen nicht nur eine hellere Farbe, sondern auch einigen, besonders den Amethysten, eine höhere Farbe geben können, woben sedoch diese Steine nichts von ihrer Härte verlieren sollen. Daß man einigen Edelssteinen eine hellere Farbe gebe, ist gleichfalls eine beskannte Sache, doch, solche dunkler und höher zu färsben, hat, meines Wissens, noch niemand zum Vorschrift der Steine kennissens noch niemand zum Vorschrift der Steine kennissens

theil der Steine bewiesen.

Den berühmten Zomberg halt man in neuern Zeiten für den Wiederhersteller und Erfinder schöner Pasten oder Abgusse in Glas von den besten antiken geschnittenen Steinen. Seine Pasten find größten: theils Abbildungen solcher antiken Gemmen, welche in des Konigs von Frankreich Sammlung befindlich Diese Pasten sind nicht nur in erhabenen, son: dern auch in vertieften, wohl und scharf ausgedrückt; sie ahmen auch ihren Originalen in Betracht der Far: be und Durchsichtigkeit sehr gut nach, so daß einige so wohl gerathen sind, daß man sie kaum von den ächten Steinen unterscheiden kann. Ich besitze eine kleine Sammlung dieser Hombergischen Pasten, wels che die berühmtesten Steine der französischen Samm: lung abbilden, und den Sarder, Sardonne, Onne, Saphir und die mehresten übrigen Edelsteine febr genau nachahmen. \*

Die

<sup>\*</sup> S. Mariette Traité des Pierres gravées, T. 1. S. 91. 93. und dieser Glassiusse Bereitung wird S. 209. beschrieben.

Die Herren Wedgwood und Bentley zu konston haben seit verschiedenen Jahren eine Fabrike ansgelegt, welche noch niemals ihres gleichen gehabt hat. Fast alle Arten von antiken und modernen geschnittes nen Steinen und Gefässen, auch die antiken Mahles renen werden von diesen Künstlern in der größten Vollkommenheit nachgeahmt. Sie verfertigen Casmeen, einwärts geschnittene Steine, Medailslen, Büsten oder Brustbilder, kleine Statuen und Babreliess oder hervorstehende Siguren. Ihre Massen oder Compositionen, welche sie verarbeisten, sind folgende:

1) Eine Composition oder gebrannte Erde (Terra cotta) gleicht dem Porphyr, dem Lazurstein, Jas= pis, und andern schönen edlen Steinen, welche in der Klasse der quarzartigen oder glasachtigen, oder der

Arnstalle stehen.

2) Ein sogenanntes schwarzes Porcellan, wels ches ohngesehr dieselbe Eigenschaft des Basalts hat; es wird durch keine Saure angegriffen, kann statt des Probiersteins ben Gold, Silber und Kupser dies nen, und ist auch im Feuer so dauerhaft, daß man es, ohne es zu verderben, zu wiederholtenmalen im Feuer glühen kann. Es ist ziemlich hart, so daß es eine gute Feile nicht leicht angreift, und hat vollkommen die Härte des ächten und seinsten Porcellans.

3) Eine weisse gebrannte Erde (Terra cotta) oder sogenanntes weisses Biscuit, welches, wie das vorhergehende oder der sogenannte Basalt, dens

selben Grad des Feuers aushalten fann.

4) Eine gebrannte Erde, welche eine bewuns dernswürdige Weisse hat, und sich so fein bearbeiten lässet, daß Camern, Bildnisse und Basreliefs u. s. w. sich in der größten Vollkommenheit und Feinheit dar:

aus verfertigen laffen.

Man kauft auch schon die Stücke dieser Fabrik in Teutschland um sehr mäßige Preise, und in Engelland sowohl als auswärts ist der Absatz dieser schönen Arzbeiten so groß, daß bereits die Künstler einen beträchtz lichen Reichthum gewonnen haben. Sowohl die erhaben als einwärts geschnittenen oder vielmehr gesformten künstlichen Steine sind nach aller Möglichzkeit scharf, und enthalten auch die kleinsten und seinzsten Jüge des Originals, und ihre Abdrücke sind schwer von den Abdrücken der Originale zu unterzscheiden.

Auf die mehresten dieser Steine sind auf der Rücksseite die Namen dieser Fabrikanten eingegraben, wie auch die Nummer, welche den Stein und was er vorstellt in einem besondern Verzeichniß anzeiget. Dieses ist unter folgendem Titel zu London 1774. im Druck erschienen: Catalogue des Camées, Intaglios, Medailles, Bustes, petites Statues et Basreliess, avec une description generale des Vases et autres Ornemens d'apres les Antiques, fabriqués par Wodgwood et Bentley etc. Dieses ist die dritte Ausgabe, und

nachdem sich die Stücke der Fabrik vermehrt haben,

wird ein neues Verzeichniß in englischer und franzds

Ein gewisser Herr Tassie in Engelland verfertiget und verkauft eine große Anzahl nachgemachte geschnitz tene antike und moderne Steine, theils aus gebrannz ter Erde, theils aus verschieden gefärbten Glasslüssen, die sämmtlich denen Originalen sehr ähnlich sind. Sie sind erhaben, und vertieft gearbeitet, und überztreffen noch alle nachgeahmte geschnittene Steine, die ich je gesehen habe. Der Preis ist dennoch billig, und kostet ein Ringstein ohngesehr einen halben Thaler, doch sind die grössern Stücke frenlich theurer. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Stücke sammtlich, nachdem sie gegossen oder gesormt sind, mit dem Rade

find nachgearbeitet worden.

Um einen achten Stein von einem unachten ober Glasfluß zu unterscheiden, so untersuchen einige Juwelirer die Kalte oder Warme des Steins, und hal: ten ihn, ihrer Gewohnheit zufolge, an die Backe oder auf das Augenlied. Es verstehet sich von selbst, daß verschiedene Steine, welche auf diese Urt follen un: tersucht werden, an einerlen Ort und in einer gleichen Warme muffen gelegen haben. Es ist mahr, baß nach den bekannten Grundsätzen der Naturlehre, der schwerste Stein unserm Gefühl eine gröffere Ralte ge: ben wird, wie der leichtere, und folglich wird unserer Haut der Diamant, Rubin, Saphir u. f. w. kalter senn, wie ein leichterer Glasfluß. Jedoch ist diese Regel ben kleinen Steinen sehr trüglich, und ben sol chen Glasflussen, welche viel metallisches enthalten, und folglich so schwer, und noch schwerer, wie die achten Steine find, ganglich falsch und just umgekehrt; denn der schwerere Glassluß giebt einen kaltern Ein: druck, wie sein achter Stein, welchem er nachahmt. 3. E. ein gelbes topasfarbiges Blenglas und der nachgemachte Chrysopras ist ebenfalls schwerer, wie der achte Stein. Es ist also diese Regel wenig zu: verläßig und brauchbar. Wollte man auch durch den Grad der Hiße die achten von den falschen Steis nen unterscheiden, so findet auch dieses nach den Grundsäßen der Maturlehre statt, daß ein schwererer Stein einen bobern Grad der Hibe wie ein leichterer B annimmt:

annimmt; allein auch hier werden die schwerern metallischen Glasslisse sich mit der Hitze so verhalten, wie sie sich vorher in Betracht der Kälte gegen un:

fere Empfindungen verhielten.

S. 31. 11. 216. meiner Abhandl. von Stelst. ist die Stelle des Plinius des 37. B. angesihrt, wo es heisset: Sardonyches e cerauneis glutinantur gemmis etc. Herr Lessing in dem 48. antiquarisch. Briefe S. 175. pslichtet Zarduin ben, daß hier nicht müßte cerauneis sondern ternis gelesen werden. So viel ist gewiß, daß cerauneis allerdings hier ein Schreibsehler sen. Vielleicht sindet aber auch hier das Wort Cera statt, welches so viel als einen Kitt bedeuten kann, und müßte es also heissen: Sardonyches cera e ternis etc. Konnte auch nicht cerauneis durch einen Schreibsehler von cera unitis ente standen senn?

## Bentrag zu dem 3. Capitel

von der Bearbeitung und künstlichen Form der Edelsteine ben den Alten.

Fis ist eine bekannte Sache, daß die Alten, und vor: züglich die Aegyptier und Hetrurier, sehr vielen Steinen die Form eines Käfers gaben, und in desselz ben platten Fuß oder Unterstäche Figuren vertieft gruz ben. In Neuern Zeiten hat man an vielen dieser Käfer die Küsse abgeschnitten, und solche zu Ringsteis

nen

nen gearbeitet, und sie nach beutiger Art dadurch zum

Tragen und Siegeln bequemer gemacht.

Eine Stelle des Plinius \* beweiset nicht undeut lich, daß einige der alten Bildhauer ihre vollendeten Arbeiten in Marmor zu deren bessern Erhaltung und Dauer in der frenen Luft, vielleicht auch solchen einen lebhaftern Glang zu geben, mit einer Art Firnig übers Ob aber die Alten jemals ben ben harten wenig oder nicht durchsichtigen geschnittenen Gemmen, 3. E. ben dem Onnr und dergl. fich funftlicher Uebers züge bedient haben, erhellet, meines Wissens, aus den alten Schriftstellern nicht. Ein bennabe anderthalb Zoll im Durchschnitt groffer einfarbiger Onne meiner Sammlung, auf welchen erhaben eine Biga geschnits ten ist, hat einen kunstlichen glashaften Ueberzug ober emaillirten dunkelgrauen Grund, welcher ziemlich glanzend und bart ift. Die erhabenen Figuren, nems lich die Siegesgottin, der Wagen und die Pferde find der bloffe naturliche graue Stein, und nicht mit der Emaille bedeckt. Dieser geschnittene Stein ift zwar von keiner vorzüglichen schönen Arbeit, hat doch aber die Merkmale des Alterthums, und gebe ich denen Alterthumsforschern zu ferner Untersuchung anheim, ob jemals die Alten dergleichen kunstliche Ueberzüge ben einigen Gemmen angebracht haben, oder ob ben diesem meinen Stein dieser Ueberzug eis ne Arbeit der neuern Zeiten sen. Es mag nun diese Arbeit alt oder neu senn, so bleibt sie doch ein Bes weis, daß man auch auf dem Onnr emailliren konne.

<sup>\*</sup> Im 35. B. im 11. Cap.



-430 Ma

# Bentrag zu dem 4. Capitel von der Bearbeitung und künstlichen Form der Edelsteine bey den Neuern.

steinschneider sind eigentlich diesenigen Edek steinschneider, welche solche Steine verarbeiten, die Facetten bekommen, und bloß des Glanzes und ihrer Schönheit wegen getragen werden. Wenn die se Steine vollkömmen senn sollen, so mussen sie beines Quadranten geschlissen werden, und haben daher diese Steinschleiser die Benennung der Quartschneider erhalten. Diesenigen, welche Figuren in die edlen Steine schneiden, bedienen sich dazu keiner Quadranten, daher auch diese Benennung von einigen mit Unrecht ihnen bengelegt wird. Besser nennt man diese zum Unterscheid von senen Steinstraber oder Bildgraber.

Doppelter Rosenstein wird ein solcher geschnitz tener Stein genannt, welcher unten und oben als eine

Rose geschliffen ist.

## Bentrag zu dem 5. Capitel vom Diamant.

Plinius im 4. Cap. des 37. Buchs beschreibt den indianischen und arabischen Diamant als sechse

sechseckigt und an beyden Enden zugespizt. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Plinius hier von der gewöhnlichen Arnstallsorm des achtseitigen oder sechsteckigten orientalischen Diamants redet. Herr Roms Delisle in seinen Eisais de Christallographie, in diesem vortrestichen Buche, welches zu Paris 1772. heraust kam, (S. 200.) sucht dieses gleichfalls zu behaupten.

Er beschreibt (G. 203.) unter der Benennung des brasilianischen basaltformigen Diamants eis ne zwote Abanderung dieser Steine, und halt das für, weil die Flachen dieses Diamantkrystalls rhom: boidalisch sind, daß er zu den Basaltkrystallen zu zäh: len, und von dem achtseitigen Diamant ganzlich ver-Schieden sen, auch an Barte und Schwere jenem nicht gleich komme. Er führt zugleich die Versuche des herrn d'Urcer an, nach welchen bekanntermassen die Diamanten im Feuer sind verflüchtiget worden. Es hat sich ben diesen Versuchen ein oder anderer Diamant gefunden, welcher, statt zu verrauchen; geschmolzen ist. Herr von Urcet folgert hieraus, daß es zwenerlen Diamanten gebe, und ift zu glauben gez neigt, daß die brasilianischen nicht nur weicher, sondern auch für sich schmelzbar waren, und weil der Basaltkrystalle Haupteigenschaft die Schmelzbarkeit sen, (welches doch wol gegen alle Erfahrung ist) so rechnet herr Deliste Diese Diamanten zum Bafalts frnstallen, \* deren abweichende Sarte, in Betracht der Diamanten, er doch keinesweges in Zweifel ziehet. Meines Erachtens ist dieser einzelne Versuch noch nicht hinlanglich, diese Verschiedenheit zu beweisen, und hat noch fein Diamantschleifer je behauptet, daß 23 3

<sup>\*</sup> Herr Deliste nennt durchgehends alle Schörlfrystallen auch Basaltfrystallen.

Die brasilianischen Diamanten weicher, ober sonst, wenn ich die aussere Figur ausnehme, von den orien: talischen verschieden waren. Wenn es anders seine Richtigkeit hat, daß alle brasilianische Diamanten eine solche basaltsormige Bildung haben, so ist noch nicht erwiesen, ob nicht auch dergleichen der Drient Herr Delisle sucht ferner (S. 210.) bervorbringe. zu beweisen, daß die brafilianischen Diamanten schlech: ter, leichter und überhaupt weniger schon und glan: zend wären. Er beruft sich auf Herrn Ælliot Ab: handlung über die specifike Schwere der Diamanten. \* Er sett die Schwere der brasilianischen Dias manten gegen die Schwere der orientalischen wie 3513 zu 3517. Wenn man dieserhalb weitere Bers suche anstellen wollte, so wirde man bald finden, daß diese angebliche gegenseitige Schwere niemals unter gewisse Regeln zu bringen fen. Ich bin sehr oft überzeugt worden, daß so wenig die orientalischen als die brasilianischen, eine jede Art für sich betrachtet, jederzeit einerlen specifike Schwere babe. Herr Gefferies \*\* will zwar nicht glauben, daß je: male in Brafilien Diamanten gefunden worden, und ob wir ihm gleich in diesem Stude nicht beppflichten, so hat doch seine Aussage, als eines erfahrnen und sehr geschickten Steinschneibers, das größte Gewicht, wenn er (S. 64.) versichert, daß er viele aus Brasilien kommende Diamanten gekauft und verarbeitet habe, und daß er in ber harte und allen andern Gis genschaften unter den orientalischen und brasilianis schen keinen Unterschied habe entdecken konnen. Was auch

<sup>\*</sup> Transact. philos. der Conduer königs. Gesellsch. des Jahrs 1745.

<sup>\*\*</sup> Abhandlung von Diamanten und Perfen, Danzig 1756.

auch herr Delisle von dem mindern Werth im han: del von den brasilianischen Diamanten sagt, ist fei: nesweges gegründet; denn man hat von jeher bloß auf die Schönheit und Groffe ber Diamanten gefe: ben, ohne zu fragen, ob sie orientalische oder brasilias nische waren. herr Gefferies meldet ausdrücklich, daß er mit guter Musse und Vorbedacht untersucht habe, ob diese benden Diamantarten in ein oder an: Dern Stude von einander unterschieden maren. Daß der eine Diamant des Herrn von Arcet geschmolzen ist, kann vielleicht ein zufälliger und unbemerkter De: benumstand veranlasset haben. Vielleicht bat etwas salziges oder metallisches, welches in dem Schmelk geschirr enthalten war, diese Wirkung verursacht. Bielleicht war er von der braunen Urt, und enthielt selbst Eisentheile, und war daber schmelzbarer. Auch fragt es sich, ob es ein achter und wahrer Diamaut mar.

Herr Comus \* will bemerkt haben, daß der bræsilianische Diamant electrisch werde, nicht aber der indostanische.

In des Herrn Davila Catalogue kystematique et raisonné des Curiosités \*\* wird ein brasilianischer Diamant beschrieben, welcher vierzehn größtenztheils rhomboidalische Flächen hat. Ferner ein anderer daher, dessen Flächen man, der Unzahl und Form nach, wegen Undeutlichkeit nicht bestimmen konnte.

25 4 Dieses

<sup>\*</sup> S. Observat. sur la physique, l'lustoire natur. etc. des Monats Junius vom Jahre 1776.

<sup>\*\*</sup> Im z. Theile S. 278. Mr. 724.

Diejenigen Diamanten, deren Steno \* erwehnet, welche neune, achtzehn und vier und zwanzig Slächen oder Seiten haben, die zum Theil gereift, zum Theil glatt senn sollen, waren vielleicht unvollz kommene Diamantkrystalle, die man schon eigentlich zu den Diamantkieseln hätte rechnen sollen. Vielz leicht waren es Diamanten, an die man bereits so viel Seiten mehr angeschlissen hatte, und weil man sahe, daß sie des fernern Schleisens nicht werth was

ren, ließ man sie unvollendet.

Herr Capeller \* \* gedenket dren rundlicher orien= talischen Diamanten, die aber Herr Delisle lie ber ihrer Arnstallfigur wegen für brasilianische halten herr Capeller beschreibt sie also: Diese will. orientalischen zwölfseirigen Diamanten haben Flächen, welche Rauten, ungleichseitige Vierecke, un: gleiche Fünfecke und Sechsecke find; diese Flächen ober Seiten find nicht alle flach oder eben, sondern zum Theil bauchigt ober conver und unvollkommen, To daß man der Steine blattrigte Fügung feben fann; sie haben gewissermassen ein rundliches oder kugligtes Mussehen, so baß sie, wenn man sie genan betrachtet, keine richtige Krystallform und mehr als zwolf Seis ten zu haben scheinen. herr Delisle \*\* beschreibt Diese Diamanten nach dem Rupferstich folgendermas fen noch genauer: Zween dieser zwolfseitigen Dias manten haben zwo vierseitige Pyramiden mit Rhome boidalflachen, welche durch eine furze vierecfigte Gaus Te, deren Flächen mit denen der Pyramide abwechseln, (wie

<sup>\*</sup> de Solido intra Solidum.

<sup>\*\*</sup> Prodrom. cryst. S. 29. Nr. 14. Tab. 3.

<sup>\*\*\*</sup> Christallogr. S. 587.

(wie ben dem Hnacinth) von einander abgesondert sind, und daher vier andere rhomboidalische Flächen die Saule bilden. Diese Arnstallsigur kommt ben, nahe mit derjenigen überein, welche den zwölfseitigen Granat mit Rhomboidalslächen ausmacht. Der dritte Diamant ist nach seiner Abbildung mehr längligt. Die Flächen der Säule scheinen sechsektigt, und diesenigen der Pyramide sind Trapetia und Fünsecke.

Dergleichen Diamanten, welche nicht platte, son: bern rundliche, bauchigte oder convere Seiten und stumpfe Ecken oder Spiken haben, und eigentlich von den Portugiesen Roboludos, und von den Franzosen Roboles (Adamas tessulatus WALLER.) genannt werden, kommen im Handel häufiger vor, als solche, deren Seiten eben, und woran die Kanten und Spizzen noch scharf sind. Sie nahern sich daher bald mehr bald weniger benen Kieseln, und konnen ver: schiedene Ursachen dieses bewirken. Erstlich sind sehr viele Diamanten in Fluffen und andern Gewässern, zwischen Grande und andern harten Steinen und Bergarten, und vielleicht oft zu taufend und mehrern Jahren herum gewälzt, und mehr ober weniger zu Riefeln geschliffen oder abgerieben worden. viel Zeit erfordert nicht ein Stick Granit, oder eine andere harte Steinart, ebe solche sich zu einem Riesel rundet? Eine Steinart, die doch ben weiten nicht so hart ift, wie der Diamant, und was für Zeit oder groffe Gewalt wird nicht dazu erfordert, daß er aus feinem festen quargartigen Muttergestein loswittert oder losbricht? denn die mehresten, die als Kiesel gefunden werden, werden ohne Mutter und oft wol febr weit von ihren Erzeugungsorten angetroffen. 25 5

Einigen Raturforschern scheint es nicht wahrschein: lich, daß die Diamantkiesel zuvor Krnstalle gewesen, und sie behaupten, daß nur ein Diamant den andern abreiben und abschleifen konne; allein wenn wir bedenken, daß durch die lange der Zeit und eine oft wiederholte Gewalt auch die bartesten Materien an weichern endlich abgerieben und stumpf werden, so wird man auch leicht zugeben, daß solches mit den Was hat nicht das Diamanten geschehen konne. Wasser allein durch eine langdaurende Bewegung oder durch seinen blossen Fall für eine Wirkung auf Die hartesten Felsensteine? Ihre scharfen Kanten und Unbrüche werden mit der Zeit abgespühlt und ftumpf. Waren die feinsten Sdelsteine, der Diamant, Rubin u. s. w. vor ihrer Kieselform nicht zuvor Krystalle gewesen, sondern in den Lochern der Felsen gleich als Riesel, wie zum Theil der Chalcedon, Carneol, Achat n. f. w. angeschossen, so würde man in jenen, so wie in diesen, dann und mann übriggebliebene fleine un: ausgefüllte Höhlen und Löcher antreffen, welches jes doch, meines Wissens, noch nicht ist bemerkt worden. Die kleinen Sohlen und tocher, welche man in dem Bergkrystall zu Zeiten antrift, konnen hier wol nicht als ein Gegenbeweis angeführt werden. Daß aber diese harten Edelsteine oft in ganz unformlichen plats ten und sonst, dem Unfeben nach, abgebrochenen, gesplitterten, bald stumpfen, bald eckigten Stücken angetroffen werden, schreibe ich der Gewalt zu, wodurch ihr Muttergestein zerbrochen und zertrümmert ist, und wodurch sie zum Theil felbst zerstückt und gewaltsam aus ihrer Mutter find los gebrochen worden. Ein jedes kand hat Beweise genug von diesen gewaltsa men Veränderungen des Erdbodens, und die vielen durch

durch einander geworfenen Erd : und Steinarten, die nicht an den Orten find erzeugt worden, wo wir sie sehen, sind hievon unverwerfliche Zeugnisse, und von allen Maturforschern dafür angenommen. Moch ein Einwurf findet bier statt, welcher die kieselformige Erzeugung der feinen edlen und andern Steine gut beweisen scheinet. Memlich man findet in den bar: testen Steinarten, z. E. in Quarz fieselformige Dia: manten und andere harte Edelsteine, und konnte also auf die Gedanken kommen, daß diese Riesel also in diesem Gestein, als der Mutter, waren erzeugt wor: Allein es bleibt viel wahrscheinlicher, daß der kieselartige Diamant långst vorher von seiner wahren Mutter los gerissen, und durch die angeführten Ursa: chen zum Riesel worden fen, und baß er erftlich nach: her schon als Riesel in solche Gegenden gerathen sen, wo sich Quarz oder ein anderes Gestein um ihn hat anlegen konnen. Einige brafilianische Smaragde, viele Granaten und Schorlarten, die mancherlen Brecciae oder zusammengebackene Kiesel, die man Pub: dingsteine nennet, find bievon die deutlichsten Bewei: Erstere haben noch oft ihre vollkommene Kry: stallform, sie liegen aber in ihrem Muttergestein sehr unordentlich durch einander, und find ganzlich von diesem eingehüllet und umschlossen. Es ist also wot nichts wahrscheinlicher, als daß diese Krnstalle eber muffen vorhanden gewesen fenn, als ihre jezige Mutz Ware dieses nicht, so müßten wir annehmen, daß zuvor in der Mutter ein eben so geformter leerer Raum miffe vorhanden gewesen senn, welcher nacht her dem Krystall seine Bildung gegeben habe, welt ches iedoch-wol nie iemand wird behaupten wollen.

使ine

Eine zwote Ursache, warum die Diamantskrystalle größtentheils stumpf gesehen wersden, die auch Herr Delisle nicht unbemerkt lässet, ist darin zu suchen, daß sowohl die indianischen als europäischen Diamanthändler, wenn sie sehen wollen, ob die Steine inwendig rein und klar sind, die natürsliche undurchsichtige, grünliche, graue oder bräunliche Rinde zuvor abreiben, und bekanntermassen geschieshet dieses, daß sie die Diamanten auf kleine hölzerne Stäbgen befestigen, und einen an dem andern reiben.

Drittens werden die Diamanten sowohl von Indianern als Europäern gewöhniglich in kleinen Säckgens verführt und aufbehalten, und auch hieben kann es nicht fehlen, daß sie sich nicht unter einander stumpf reiben sollten. Es ist eine bekannte und oft sehr unangenehme Erfahrung, daß, wenn geschliffene Diamanten lose ben einander liegen, und unachtsam bewegt werden, daß alsdenn einer den andern rißet und

beschäbiget.

Herr Delisle \* erwehnet des Jrrthums, welchen Herr Wallerius \*\* begangen hat, wenn er von den cubischen oder würflichten Diamanten res det, wie denn überhaupt seine Beschreibung der Diamanten äusserst unvollkommen ist. Er hat nemlich von Laet nicht recht verstanden, welcher von cubisschen (rautensörmigen) oder vielmehr von rhomboisdalischen Flächen oder Seiten der Diamanten, nicht aber von der würslichten körperlichen Form des Steinsselbst redet. Auch wird der Herr von Engeström, welcher des Herrn von Cronstedts Mineralogie in das Englische übersetzt hat, von Herrn Delisle ans geführt.

<sup>\*</sup> Christallographia.

<sup>\*\*</sup> Mineralreiche.

geführt. Ersterer beschreibt in der Note dieser Ues bersehung eine andere Art eines rohen würflichten Diamants, den er selbst gesehen hat; dieser hatte vierzehn Flächen, war ein ordentlicher Würfel, von

welchem alle Ecken genau abgeschnitten waren.

So viel ist gewiß, daß Diamanten, die eigentliche Würfel mit 6 Seiten und 8 Scken vorstellen, noch nicht bekannt sind. Wenn ich den achtseitigen sechseckigten bekannten Diamantkrystall mir so vorstelle, daß alle seine Scken abgeschnitten werden, so wird er vierzehn: seitig. Von dieser Urt mögte also derjenige senn, welchen von Engeström gesehen hat. Es ist aber auch möglich, daß er nicht ganz roh war, sondern daß bereits ein Steinschneider ihm seine Scken bes

nommen habe.

Berr 21. G. Werner beschreibt \* eine sondere bare und merkwürdige Krystallfigur eines Diamants aus Brasilien, welcher in der Sammlung des feel. herrn Stieglitz zu leipzig befindlich war. fer Diamant derselbe ift, deffen ich bernach erwebne, und welcher in dem Verzeichniß gedachter Sammlung sich aus Golkonda herschreibt, kann ich nicht ent scheiden. Dieses sind herr Werners eigene Worte: Gedachte Arnstallisation war eine sehr flache, gedop: pelte drenseitige Pyramide mit erhabenen runden Die dren Ecken, welche die benden Pyras miden an ihren auf einander stehenden Grundflächen machten, waren eine jede mit vier kleinen Flächen febr flach zugespißt. Die Breite und lange ber Arnstallisation, ober, welches eins ist, die gemein= schaftliche Grundfläche der benden Pyramiden im Durchs

<sup>\*</sup> Aeusserliche Kennzeichen der Fosilien, Leipzig 1774.

Durchschnitt betrug ohngefehr einen Viertelzoll, wo sich die Hohe derselben wie eins zu dren verhielt. Ue: brigens war der Krystall lose, hatte eine schrofe Ober: fläche und wenig äusserlichen Glanz. Da die Py: ramiden wegen ihres stumpfen Winkels eine geringe Höhe hatten, die ben jeder nicht mehr als den sechsten Theil von ihrer lange oder Breite betrug, und über dieses noch die Krummung der Seitenflachen parabo: lisch war, wovon sich der rundere Theil an der Grund: fläche, und der gerade an der Spike befand, (als welches die Pyramide folgends so flach machte, daß man ihre Spiken fast gar nicht bemerkte) so sabe ber Krnstall bennahe einer dreneckigten Tafel abnlich. herr Werner vermuthet daber, daß es derjenige fen, welchen Herr Wallerius in seinem System. mineral. Th. 1. S. 231. als die dritte Abanderung des Dias mants anführt, und hexaedrum tabellatum nennet.

Erst kürzlich erhielt meine Sammlung einen fast ähnlichen Diamantkrystall. Er ist ebenfalls eine niedrige drenseitige Pyramide. Jede Seitenstäche besteht aus zwo kaum merklichen gebrochenen Fläschen. Die Grundstäche ist mit den Seitenstächen durch schmalere Flächen, die einigermassen rhombois dalisch sind, verbunden. Wenn ich diese ausnehme, so sind alle Flächen Triangel, und wenn ich auf den Stein herab sehe, bildet er vollkommen eine ungleiche dreneckigte Pyramide. Er wiegt ohngesehr dren Grän, und soll aus Orient herstammen.

Diamans de Nature werden von den Franzosen solche Steine genannt, welche knotig, astig oder masrigt sind, deren blattrigte Fügung nicht die gehörige Lage und Ordnung hat, und sind daher solche Steine schwer

schwer zu schleifen und zu poliren, nehmen auch keinen vollkommenen Glanz an. \*

Lasques heissen nach von Laet die mehr rundlischen und vollkommenern Diamanten, nicht aber die platten, die man in jestigen Zeiten lasken nennet. \*\*

Die sogenannten Diamanten die sich in den Bersgen um Bassa, einer kleinen Stadt der Insel Cyspern, sinden, werden verschiedentlich von einigen Schriftstellern zum Beweise angesührt, daß es auch occidentalische Diamanten gebe; allein sie sind keine wahre Diamanten, sondern blosse kleine Bergkrystalzle, welches Herr Drumond \*\*\* zuverläßig vers

sichert.

herr gerber + beschreibt eine merkwürdige Urt Reystalle, die sich auf dem Berge Polciano sin: den, und die er in dem Maturalien: Cabinet der Afa: demie zu Siena gesehen hat. Es sind schwarze tleine Quarzerystallen, theils nur ausserlich und inwendig weißlich, theils durch und durch pechschwarz, von acht dreveckigten Seis ten, und Gestalt und Grosse der roben Dias Meines Erachtens kann man doch diese manten. Arnstalle gewiß nicht zum ordentlichen Bergkrostall rechnen, weil fie benen Diamantfryffallen vollkommen gleichen. Es ware zu wünschen, daß herr gerber ibre Barte genau batte untersuchen konnen. Bielleicht sind diese Arnstallen von eben der Art, wie diejenis gen, zwar groffern, aus Gallicien. Solche haben and

<sup>\*</sup> S. meine Abhandlung von Edelsteinen, S. 80.

<sup>\*\*</sup> Daselbst S. 58.

<sup>\*\*\*</sup> Voyage en Chypre et en Syrie 1744.

<sup>†</sup> Briefe aus Welfchland, C. 298.

auch die vollkommene Bildung des achtseitigen Diamants, sind aber wahre Eisensteine, schwarzgrau, und haben zum Theil eine talckartige seine weißgraue Rink de um sich, auch dieses Sonderbare, daß sie ordentliche zween entgegengesetzte Pole haben, und von dem Magnet gezogen werden. Dergleichen kleinere kom:

men aus Corfica.

Was die Mutter der Diamanten anbetrift, so febe ich in dem Berzeichniß des Stieglißischen Cabinets, welches zu Leipzig verkauft ift, daß darin ein Diamant, deffen Krystallfigur dafelbst nicht angeges ben war, in einem festen Gemenge von dunkelrothem Eisenram und Rieselkornern aus Golkonda befindlich Vielleicht ist dieses dasselbe Stuck, welches in des Herrn Davila Catalogue de Curiosités im 2. Th. S. 278. Mr. 725. angezeiget ist. Remlich ein Dias mant von Golfonda in der Mutter, einem Gifenstein . mit weissen und eisenfarbigten Quarzkörnern ver-Ueberhaupt find wir in Betracht des Mutmischt. rergesteins sowohl ben den orientalischen als westindischen Diamanten noch in einer grossen Un: gewißheit.

Boile in seinem Tractat de Gemmis erwehnt auch dreveckigter Diamanten, jedoch bin ich der Mensnung, daß hier nicht die Rede von einem körperlichen Dreneck sen, sondern vielmehr von den dreneckigten Flächen des wahren achtseitigen Diamantkrystalls.

In der Wiener Naturaliensammlung werden Diamanten vorgezeigt, welche halb weiß und halb roth, und andere, welche halb weiß und halb gelb sind. Der Herr Born \* sagt aber daben nicht,

<sup>\*</sup> Briefe über mineralogische Gegenstände an Herrn J. J Ferber, Fr. und Leipz. 1774. S. 225.

ob sie roh oder geschliffen sind. Man zeigt auch blaugrüne Diamanten in gedachter Sammlung, doch ist es schwer zu entscheiden, ob es nicht grünliche Saphire oder sogenannte orientalische Berille (Prasitis

des Plinius) sind.

Die seltensten Diamanten sind die ganz schwarsen und die violetten. Die Chrysolithfarbigen sind zwar selten, doch sind die sinaragdfarbigen noch rarer. Erstern giebt man ben der Fassung durch Hülfe der Smaragdfolie auch leicht die Smaragdsfarbe.

Die ganz vollkommenen Diamanckrystalle werden von den Portugiesen Naissos, und von den

Franzosen Pointes naives genannt.

Es lehret der Augenschein, und am deutlichsten werden wir durch die Vergrösserungsgläser überführt. daß die Diamanten, und überhaupt die Edelsteine, aus einem Gewebe sehr zarter auf einander liegender Blätterchen bestehen, deren Form aber das beste Lin: senglas nicht bestimmen kann. Mit blossen Augen haben die mehresten dieser Edelsteine auf dem Bruche ein glashaftes Unsehen, und nur ben einigen fällt ihre blåttrigte Fügung sogleich in die Augen. liste \* will nur bloß den harten und feinen Edelstei: nen der ersten Klasse dieses blattrigte Wesen zueignen, und halt dafür, daß hievon ihr vorzüglicher Glanz und starkes Feuer entstehe. Die übrigen Ebelsteine, welche er quarzartig nennet, die ihm durch eine Congelation entstanden zu senn scheinen, und deren Bruch er mehr gleichformig ansiehet, hålt er nicht von dies ser blättrigten Eigenschaft. Meines Erachtens kann dieser Satz wol nicht allgemein gelten, denn man sie: het

<sup>\*</sup> Christallogr. 8. 194.

bet gefärbten und ungefärbten Quarz an vielen Stuf: fen Bergkrystall, an den Granaten und andern edlen Steinen, die Herr Deliste nicht zu der ersten Klasse rechnet, sowohl mit blossen Augen als durch Vergröß ferungsglaser, daß sie aus zarten und dicht auf ein: ander liegenden Blattern bestehen. Herr Zerber \* beschreibt einen Quarzkrystall, der aus Blattern, eins über dem andern, zusammengesett ift, aus dem Sane fischen, und meldet zugleich, daß auch dergleichen blatts rigte Krystalle im Christinen: Schacht zu Schemnik, in Niederungern, häufig gebrochen werden. gleichen blattrigte weiffe und violette Kryftallen ent balt meine Sammlung nicht nur aus angeführtem Orte, sondern auch aus mehrern andern Gegenden, und find keine groffe Geltenheit. herr Delisle balt dafür, daß die Theile oder Blatterchen des orientalis schen Diamants drepeckigt find, weil ein solcher, wie er zu Florenz durch das Feuer eines Brennglases zerftoret wurde, nebst andern Ueberbleibseln, ein fleines Stuck, welches ein gleichseitiges Dreneck war, zuruck ließ. Meines Crachtens mag dieses dreneckigte Stück nur zufälliger Weise entstanden senn, und fann aus dieser Erfahrung nichts zuverläßiges gefolgert werden.

Herr Guyton von Morveaus\*\* sucht unter anz bern neuen Mennungen zu behaupten, daß der Diamant ein blosses reines Wasser sen, welches von seiz nem brennbaren Wesen gänzlich befrenet sen. Dieses will wol eben so viel sagen, als wenn die Alten glaubzten, der Bergkrystall sen ein bloß zu Sis gefrornes Wasser. Sollte es aber wol nicht viel wahrscheinz licher

<sup>\*</sup> Briefe aus Welschland, S. 303.

<sup>\*\*</sup> S. Digressions academiques etc. a Dyon 1772.

licher senn, daß der Diamant aus der reinsten und zartesten Kiesel: oder Quarzerde erzeuget worden sen?

Herr Zumpf in seiner amboinischen Raritäten: kammer äussert nicht weniger eine besondere aber ganz: lich falsche Mennung, daß die Diamanten in alten Zeiten deshalb härter gewesen wären, weil man sie zu

mehrerer Reife batte fommen laffen.

Den Herrn Abt Marci halten einige für den erssten, welcher die Verslächtigung des Diamants wahrs genommen hat. Vermuthlich aber ist Boyle unter den Naturforschern der erste gewesen, welcher bewiessen hat, daß im starken Feuer aus dem Diamant vieste und scharfe Dünste aussleigen, und daß er endlich gänzlich verdunste.

Was ferner die ganzliche Zernichtung und Verdunstung der Diamanten im Leuer anbestrift, so will ich noch kurzlich die Erfahrungen anzeisgen, die vorzüglich von verschiedenen französischen und einigen andern Naturforschern sind angestellt und

bekannt gemacht worden.

Herr d'Urcet \*\* hat einige Diamanten zu Blässgen geschmolzen, die hernach verdunstet sind, andere sind halb geschmolzen, und sind merklich leichter gesworden. Jum Verdunsten der Diamanten hält er den Jutriet der Luft sir nothig, und sollen sie nicht verdunsten, wenn sie in einer brennbaren Materie, als z. E. in Kohlenstaub, eingeschlossen sind. Herr d'Urze cer wird von Herrn Maillard \*\*\* durch neue Verzet wird von Herrn Maillard \*\*\* durch neue Verzet wird von Herrn Maillard \*\*\*

<sup>\*</sup> S. Boyle de gemmarum origine, S. 34. 36.

<sup>\*\*</sup> Des Abbé Rosier Observations sur la physique, sur histoire naturelle et sur les arts, Paris 1772,

<sup>\* \* \*</sup> Daseibst im Bande bes Jahrs 1743.

suche widerlegt, und beweiset dieser, daß der Diamant im starken Feuer, auch ohne Zugang der Łuft, mit einem leuchtenden Bliken oder Schein verdunste, und zwar eigentlich abbrenne.

Herr le Sage \* meldet ebenfalls, daß der Dia: mant im Feuer einen scharfen Dunst von sich gebe, der wie der glänzende Schein um den Kopf eines Heie ligen schimmere, übrigens aber gänzlich verdunste.

Herr d'Alrcet und Herr Rouelle \*\* Versuche, die Verdunstung der Diamanten betreffend, werden auch in diesem Werke angesührt. Diesem zusolge verdunsten sie im starken und anhaltenden Feuer, so; wohl ben dem Zugang der Luft, als in verschlossenen Gesässen. Sie verrauchen in der frenen Luft gänzlich, und der Kohlenstand verhindert es nur eine Zeitlang, nicht aber gänzlich. Es gehet aus den Diamanten etwas Rußiges, welches sie etwas schwärzlich macht. Ein grösserer Diamant widerstehet dem Feuer länger als ein kleinerer.

Herr von Mitouard \*\*\* bestätiget ebenfalls durch Versuche, daß die Diamanten ben ihrem Verstunsten einen leuchtenden Schein von sich geben. Der Kohlenstaub verhindere auch im strengsten Feuer, wenn der Diamant darin wohl eingeschlossen sen, dessen Verstunsten. Der Hirschhornkalk und Kreide hingegen hemmen solches nicht.

Hert.

<sup>\*</sup> Elemens de Mineralogie docimastique, a Paris 1773.

<sup>\*\*</sup> Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc. Paris 1773. 39. B.

<sup>\*\*\*</sup> Chimie experimentale et raisonnée par Mons.

Baumé, Apotecaire de l'Acad. roy. de Sc.

Herr Cadet \* sucht darzuthun, daß der Diamant nicht verdunste, sondern daß er in offenem Feuer durch den Zugang der Luft sich abblättere, zerfalle, und sich solchergestalt verliere. Er hat mit ziemlich großen Diamanten diese Versuche angestellt. Er versichert, daß im verschlossenen Feuer der Diamant keine Verzänderung leide, und also auch nicht verdunste. In dem Vrennpuncte eines Tschirnhausischen Spiegels sen der Diamant von Eisen ein wenig gefärbt worzden, habe auch etwas von seiner Schwere verlohren. In Herr Rosser Observat. vom Monath November 1775. wird noch gemeldet, daß man auch in Pohlen durch verschiedene Versuche die Verdunstung der Diamanten bewiesen habe.

Herr Zaran habe ben einer kampenflamme durch hülfe des Löthrohrs den Diamant in ein Glas ges schmolzen, und sollen ihm dadurch seine Flecken be-

nommen fenn.

Herr Gerhard \*\* berichtet, daß der Herr Dires ctor Marggraf durch neue Versuche die Verdun:

ftung der Diamanten bestätiget babe.

Die Versuche dieser zum Theil großen Scheides künstler übersühren uns zwar, daß der Diamant wirklich verdunste, doch sehen wir, daß es noch nicht mit Gewißheit bewiesen sen; daß er auch im verschloss senen Feuer und in Kohlenstaub eingehüllt verdunste. Dieses ist abermals ein Beweis, wie oft chymische Versuche und mit der größten Vorsichtigkeit müssen wiederholt werden, bevor ein gewisser Sat daraus könne hergeleitet werden.

C 3 Serr

<sup>\*</sup> Rosier Observat. sur la physique etc. vom September

<sup>\*\*</sup> Bentrage zur Chymie u. f. w. im 1. Th. S. 93.

Herr Wallerins \* will ebenfalls das eigentliche Verdunsten noch nicht zugeben, sondern halt dafür, daß der Diamant bloß in zarte und unsichtbare Theile zerfalle, und daß die Versuche mit zu kleinen Steiznen wären augestellet worden. Es erhellet indessen aus den Schriften vorgedachter Chymisten, daß die genommenen Steine zum Theil groß genug gewesen sind, um zu sehen, ob der Stein bloß zerfallen oder

wirklich verdunstet sen.

Wenn wir annehmen, daß der Diamant wirklich aus dem seinsten und reinsten Quarz bestehet, so könsnen wir vielleicht hierin den Grund suchen, warum er sich gänzlich im Feuer verstüchtige. Wenn wir eisnen zwar eben so seinen Quarz annehmen, welcher aber mit kalkartigen oder metallischen Erden oder and dern fremden Theilen vermischt ist, so könnten solche die Verdunstung dieser Steinart allerdings verhindern. Ob auch die grünen, rothen, gelben oder sonst merklich gefärbten Diamanten sich eben so wie die weissen oder bräunlichen im Feuer verhalten, werz den vielleicht die darüber künstig angestellten Versuche lehren.

Herr Bougainville bestimmt den Ort genauer, wo sich die brasilianischen Diamanten sinden. Es ist n mlich deren Grube in der Provinz Serro do Frio, in derselben Gegend, wo die Goldberg: werke sind, nicht weit von Villa nova do Principe, und wird der Ort von den Einwohnern Cay de Marie genannt, und liegt nahe an dem kleinen Flusse Mubine, Topase, Peridots u. s. w. sinden. Daß wirks lich in Brasilien Diamanten gesunden werden, bezeugen

gegen

<sup>\*</sup> Systema mineralogicum vom Jahre 1772.

gegen vorgedachten Herrn Gefferies die Geschichte der Entdeckungen in dem Südmeer, welche von Herrn Doct. Zawkesworth herausgegeben sind. (S. 35.) Zugleich ersehen wir aus diesen Reisebeschreibungen, daß die Zugänge nicht nur zu den Bergwerken, sondern auch zu den Edelskeingruben so genau besetzt sind, daß kein Fremder zu solchen gelangen und sie bessehen darf, und daß diesenigen am Leben bestraft werden, die man auf den Wegen dahin entdeckt. Es ist also kein Wunder, daß wir so wenige zuverläßige Nachrichten von den brasilianischen Sdelskeinen haben.

Herr Delisle erwehnet bes grossen brasilianis schen Diamante, welchen gegenwärtig der König in Portugall besitht, der 1680 Karath oder 12 und eine halbe Unze wiegen soll, und 224 Millionen Pfund Sterling geschäft wird. Man siehet beffen Figur und Gröffe in dent Journal economique von M. Julius 1751. S. 141. Wenn dieser Stein also wirklich vorhanden ist, so ist die Machricht Herrn Gerhards\* ungegründet, wenn er versichert, daß die hochste Grosse eines roben Diamants sich auf 9 Unzen erstrecke. \*\* Ob wirklich in Portugall oder anderwarts achte Dias manten von 9 bis 12 Ungen vorhanden find, ziehe ich noch immer in Zweisel, bis es durch glaubwürdige Zeugen, die die Sachen nicht größer seben, wie sie' find, bestätiget ift. Es ift eine bekannte Sache, daß Die mehresten Reisenden dasjenige, was sie gesehen; auch oft nur gehöret haben, gern vergröffern:

Die alten Diamantgruben von Golkonda und Visapur sollen größtentheils erschöpft senns E 4

<sup>\*</sup> Bentrage zur Chymie u. f. w. G. 96.

<sup>\*\*</sup> S. meine Abhandt. von Edelft. S. 8.3.

Die jesigen besten und ergiebigsten Gruben sind zu Parteal, und soll auch daraus der grosse französische Stein, welcher Ditt oder der Regent genannt wird, dessen ich, S. 87. meiner Abhandlung von Edelst. ge: dacht habe, herstammen. Diese Gruben liegen am Fusse der Gebürge Gattes in Mustafaganar, 45 französische Meilen von Golkonda, und 20 Meilen gegen Westen von Mazuliparan, in der Gegend, wo sich der Fluß Kissera in den Krichna ergiesset. Herr Danwille \* versichert, daß diese Gruben seit 80 Jahren waren entdeckt worden. Herr Delisle zeigt gegen diese Machricht mit Grunde an, daß bereits von Laet 1647. \*\* dieser Gruben gedacht habe, woher also folget, daß sie schon långer mussen entdeckt gewesen senn. Im Flusse Christua, im Reiche Condanapally, sollen noch jest die besten Golkondischen Diamanten gefunden werden. G. die mineralogie schen Belustigungen, woselbst von dem Herrn Graf Marshall von den Diamantgruben in dem König: reiche Goltonda und Visapur eine genaue Beschreibung gegeben wird.

Ein grosser Stein des mogolischen Raysfers Aureng Zeb, welcher in der Grube, die ohngesehr vor 120 Jahren 7 Tagereisen von Golkonda entdeckt worden, gefunden ist, wog roh 793 & Karath.

Der mogolische Stein von 139 Karath soll unten eine Feder haben, und der Toskanische soll ein wenig in das Gelbe fallen.

Der Bena Sancy, versichert Herr Delisle, soll eis gentlich nur 55, nicht 106 Karath wiegen, vollkoms

\* Eclaircissemens sur la Carte de l'Inde, die 1753. in Paris in 4 herausgekommen ist.

\*\* de lapidibus et gemmis.

men schon, birnformig und als eine gedoppelte Rose

geschnitten senn.

Um einen Diamant zu spalten, berichtet Herr Mariette, \* daß man um den Stein einen Gin: schnitt nach der Lage seiner Fibern ziehe oder schneide, und in solchen ein wohl gehärtetes und scharfes Eisen oder Meffer fete, und durch einen Schlag auf daffel: be den Stein spalte. herr Mariette zeiget aber nicht an, durch welche Werkzenge dieser Einschnitt geschehen solle. Vermuthlich muß er durch ein fei: nes Rad an der Drehmaschine geschehen, auf welcher gewöhniglich die Siegelsteine und Cameen geschnitten werden.

Auch versichert Herr Mariette, \*\* daß man dem Diamant dann und wann seine schwarzen und duns keln Flecken benehmen konne, wenn man ihn in einem Schmelztiegel glube, daß aber doch auch oft dieser Bersuch nicht gelinge, wenn diese metallischen Stellen schmelzen, und daß alsdenn die ganze Farbe des

Steins schlechter werbe.

Wie man vor dem Schleifen eines Dias mants findet, wie viel der Stein von einer gewissen gorm wiegen werde! Man drückt den roben Stein in Thon, gießt die Grube mit Blen aus, giebt dem Blene die beliebige Form, und halt alsdenn dieses blenerne Modell drenmal (eigentlich noch etwas mehr) die Schwere des Steins, wenn er geschnitten ift. Für die Richtigkeit dieser Probe moate ich jedoch nicht gern einstehen; sie kommt mir febr unsicher vor.

<sup>\*</sup> Traité des pierres gravées, T. I. S. 158.

<sup>\*\*</sup> Daselbst S. 160.

In den Diamant ziguren erhaben oder vertieft zu schneiden, erfordert wol nicht mehrere Kunst und Geschicklichkeit, als solche in die weniger harten Steine zu bringen; allein mehrere Gedult und Zeit, reichlichern Diamantbord und gute gehar: tete Gifen erfordert diese Arbeit.

Jacob Trezzo, aus Mayland gebürtig, lebte in der Mitte des 16. Jahrhunderts, soll zuerst in Dia: mant gegraben, und unter andern für Philipp ben zweeten, Konig in Spanien, das spanische Wapen, auch andere Figuren in Diamant geschnitten haben. Doppelmever \* meldet eben dieses von einem Rurn: berger Künstler, welcher Georg Zöfler hieß.

Mariette \*\* nennt den Clement Biraque, eis nen Manlander, und versichert, daß dieser 1564. zu Madrit zuerst in Diamant geschnitten habe. nem andern Orte, ich weiß nicht mehr wo, habe ich gelesen, daß ein gewisser Claude Briague ohnge: febr um diese Zeit in Frankreich zuerst in den Dias mant geschnitten habe, vermuthlich aber bedeuten dies se benden abnlichen durch einen Schreibfehler verans Derten Mamen einen und denfelben Meifter.

Wenn es indessen seine Richtigkeit bat, was Thos mas Garzoni \* \* \* versichert, so ist Umbrosius Charadossus von Pavia der Erfinder dieser Kunst gewesen, und foll er bereits 1500. Die Bildniffe einis ger Kirchenlehrer in einen schönen Diamant geschnits ten haben, welchen der Pabst Julius der zwente für 22500 Aronen soll gekauft haben. Der Graf Lo-

renzo

<sup>\*</sup> Nachricht von Nurnbergischen Kunstlern, S. 220.

<sup>\*\*</sup> Traité des pierres, T. I. S. 90. u. s. w.

<sup>\*\*\*</sup> Piazza universale di tutta le Professione del Mondo, S. 590.

renzo Magalotti \* meldet, daß man einen Dia:
mant mit einer Figur gesunden habe, der zu Constan:
tia, im alten Rumidien, dem jeßigen Königreiche Alle
gier, geschnitten worden sen. Herr Büsching \*\*
hat sehr wohl angemerkt, daß die weissen Saphire
mit eingegrabenen Figuren gar leicht sür geschnittene
Diamanten können ausgegeben werden. Es ist auch
meines Erachtens sehr zu zweiseln, daß je ein solcher
Stein am angezeigten Orte sen geschnitten worden.

Herr Lippert \*\*\* will doch behaupten, daß ein gewisser kleiner Stein mit des Nero Kopf nicht nur ein wahrer Diamant, sondern auch antik sen. Wenn wir auch zugeben, daß der Stein ein ächter Diamant sen, so ist doch noch lange nicht erwiesen, daß er auch antik sen; denn wie viele Steine werden für antik gehalten, die es nicht sind, und wo sind die Merkmale des Alterthums ben den geschnittenen Steinen durchgehends mit Gewißheit bewiesen? Wenn über einen Stein gezweiselt wird, ob er antik oder neu sen, so siehet der Besißer gern, daß sein Stein von einem jeden Kenner sür ungezweiselt antik gehalten werde, und ein jeder höslicher Kenner psiegt dem Besißer des Steins diese Gefälligkeit gern zu erweisen, daß er ihn für antik preiset.

Auch erwehnt Herr Busching + des Nitters Carlo Costanzi, eines Steinschneiders zu Rom, aus Meapel gebürtig, welcher in diesem Jahrhundert in

den Diamant Figuren geschnitten hat.

In

<sup>\*</sup> Acta erudit. Lips. vom 3. 1723. S. 210.

<sup>\*\*</sup> Geschichte und Grundfage der Steinschneidekunft, S. 7. 8.

<sup>\*\*\*</sup> Deff. Supplement zur Dactylisthek, bestehend in 1049 Abdricken, Leipz. 1776. Mr. 271.

f Wesch, und Grunds, der Steinschneibefunst G. 88.

In der gräft. Brühlischen Sammlung sollen sich fünf geschnittene oder eingegrabene Diamanten gefun-

den haben.

Der Glasfluß, welcher unter dem Namen des Pierre de Stras in Frankreich verfertiget und so häusig versasset und getragen wird, kommt dem Diamant am nächsten, und wird aus weissen Quarzkieseln, Potasche und Borar geschmolzen. Seit kurzem siehet man einen ähnlichen und eben so schönen Glassluß oder Composition im Handel, welcher sich von Capenne herschreibt, daher man die daraus geschlissenen Steine Pierres de Cayenne nennet:

## Bentrag zu dem 6. Capitel vont Rubin.

Inter einigen Tausenden achtseitigen orientalischen Rubinen suchte ich ohngesehr sechs Rubinstrystalle aus, welche von jenen gänzlich verschieden

find.

Sie haben eine vierseitige Säule, welche sich an beyden Enden in eine stumpfe Pyramide mit ungleichen Drevecken endiget. Man siehet unter diesen wenigen Stücken Rubine von versschiedener Farbe. Obgleich die Kanten dieser Rubinskrystalle zum Theil schon etwas gerundet oder stumpf sind, wie ben den mehresten rohen Diamanten, so ist doch ihre längligte säulenförmige Figur und deren Pyramiden noch vollkommen deutlich zu erkennen.

Herr Delisle behauptet, daß die rohen Rubinkrysfalle an ihren Spiken und Kanten nicht so stumpf

und

und abgerieben angetroffen werden, wie die rohen Diamanten. Es ist wahr, man sindet ungleich mehr Rubine mit scharsen Kanten und Scken und nicht abzgeriebenen und bauchigten Flächen, allein man siehet sie auch, daß sie wie die Diamanten ihre scharfen Ekzken und Kanten, ja auch den äussern natürlichen

Glanz wie jene verloren haben.

Herr Delisle halt dafür, daß Theophrast die Krystallsorm des wahren Rubins oder Karsunkels gar wohl gekannt habe, weil er ihn sechseckigt beischreibt. Allein es bleibt eine blosse Muthmassung, ob Theophrast hier den wahren orientalischen Rusbin menne, weil er überhaupt von den Karsunkeln sagt, daß die Alten Siegel hinein geschnitten hätten, welches doch wol selten oder gar nicht geschehen ist; denn wir werden selten genug wahre antike geschnitztene Rubine, auch in den besten und vorzüglichsten Sammlungen, sehen. Uebrigens hat Herr Delisle vollkommen Recht, wenn er Herrn Zills Beschreizbung des Rubinkrystalls verwirft, weil er ihm die Form des Bergkrystalls zueignet.

Unter den achtseitigen oder sechseckigten Rusbinen \* sindet man bisweilen einige, welche aus zwo dreyseitigen abgeschnittenen Pyramiden mit ihren Grundslächen zusammengesetzt sind, deren Winkel oder Ranten der Grundssläche einwärts gebogen sind. Diese Figur scheinet durch die Verbindung zweener achtseitiger Arnstalle entstanden zu senn, welche ben ihren Berührungspuncten zwo von ihren Flächen verloren haben, so daß daher statt sechszehn nur vierzehn Flächen übrig bleiben, nemlich acht ungleiche Triangel, zween

\* Delisle Cristallogr. & 214. in der Rote.

grosse

grosse und zween kleine, und sechs ungleiche Seitens vierecke oder Trapetia, deren zween und zween an eins

ander stoffen.

Herr Capeller \* beschreibt den orientalischen Rubin mit diesen wenigen Worten sehr genau, wenn er sagt: Rubini orientales, quos observavi, octaëdrici seu octo haedris comprehensi, quae modo trianguli sunt, modo trapetia; aliquando hedrae oblongae au-

gulos folidos occupant.

Die zwote Abanderung des Rubins nennet Herr Delisle (S. 216.) den brasilianischen basaltformigen. Er beschreibt dren Arten, welche in des Herrn Davila Catalogue de Curiosites vors Sie kommen mit ber Arnstallform des brasilianischen Topases überein. Sie sind säulenför: mig oder prismatisch; die Anzahl ihrer gereiften Seis ten ist verschieden, sie haben zum Theil eine Pyrami: de, zum Theil nicht. Ob diese Rubine nicht mabre brasilianische Topase sind, welche man im Feuer roth oder zu Rubinen gebrannt hat, laffe ich dahin gestellt senn. Ich besitze selbst solche brasilianische Tos pase, sowohl in Arnstallen als in Rieseln, welche un: vollkommen gebrannt sind, die an einem Ende noch gelb, an dem andern aber roth und rubinfarbig find. Daß alle brasilianische Topase, wie Herr Deliste behauptet, vierseitig, und deffen Saule ein Parallelepipedum obliquangulare sen, widerspricht meinen Er: fahrungen, weil ich fünf: sechs : sieben : und achtseitige gesehen habe, und zum Theil auch selbst besike. rechne hieben die schmalen Flachen auch für Flachen, und rechne die stumpfen Ecken auch als gultig. Wenn id 1:

<sup>\*</sup> Prodrom, Cristallogr. S. 29. Tab. 3. Fig. 13.

ter

ich aber dieses alles nicht in Betracht ziehen will, so sehen die mehresten dieser Arnstalle, fürnemlich wenn man sie auf dem Querbruche besiehet, vierseitig aus. Herr Delisle hält zugleich dafür, daß ben dem brasistianischen Rubin die Anzahl der breiten Flächen der Säule jederzeit zahlreicher seh, wie ben dem Topas, und eben dieses nehme man auch an desselben Pyrasmide wahr, die daher viel stumpfer ausfalle. Sben diese Abweichung der Pyramide habe ich auch ben den brasilianischen Topasen wahrgenommen.

Die Rubine, welche der Ritter von Baillou als rautenformige Regel (Quilles rhomboidales) beschreibt,\* gehören vermuthlich zu den orientalischen, und zu denen, welche ich zu Ansange dieses Capitels

beschrieben habe.

Herr Gerhard \*\* rechnet die bisher für Granatzarten gehaltene Steine, den Rubino della Rocca zum Rubinen, und den lacinthe la bella zum Hnacinth, weil sie bende im Fener nicht schmelzen. Verstehet Herr Gerhard unter dem Rubino della Rocca den violetten Rubin, so hat es seine Richtigkeit, dieser ist eine Rubinart. Die Italiäner nennen aber eigentzlich den violetten Granat Rubino della Rocca, und dieser ist eine wirkliche Granatart. Den lacinthe la bella habe ich in meiner Abhandlung von Edelsteinen ebenfalls zum Hnacinth gerechnet.

Hyalophillites tessularis octaëdra colore sanguineo in igne persistente, und meldet, daß er sich in sockerer thonige

<sup>\*</sup> S. Anmerkungen wegen der Edelsteine in des altern Hams burgischen Magazins 4ten Bande S. 382.

<sup>\*\*</sup> Bentrage zur Chymie und Geschichte des mineral. R.

ter Erde und serpentinsteinartigen Gestein sinde. Eine Stuffe aus Cannor sen ein fester schwarzgrüner Talk, in welchem alle Rubinarten sichtlich. Ihr Gesüge sen blättrigt. Auch sänden sich in Murcia, ben Carthagena, in Cyrol, Pohlen, dem Carpathischen Gebürge, in dem Livinnerthal des Ranston Uri, kleine Rubine in einem harten Sandsteine. Ohnweit Zohen Giersdorf in der Mummelgrube hat Herr Gerhard einen Rubin gefunden, der mitten in einem Topaskrystall gewachsen ist: nur wäre zu wünschen, daß er dessen Krystallsigur oder sonstige Beschaffenheit beschrieben hätte.

In dem Catalogo delle Materie appartenente al Vesuvio etc. \* wird versichert, daß im Jahr 1631. aus dem Besuv ein Stück Bimstein, worin ein Rubin besindlich war, ausgeworfen sen.

Ballasrubin, Rubin balais. Einige Naturforsscher halten dafür, daß das Wort balais oder Ballas von Balassia herkomme, welches ein Königreich zwisschen Pegu und Bengalen sen, und woselbst diese Rusbinen sich vorzüglich fänden. Andere nennen den Ballasrubin auch Placidus, wozu sonder Zweisel das Wort Palatius mag Anlaß gegeben haben.

Die grossen Ballabrubine sind oft nur rosens farbige Ceylonische Riesels oder Raysteine, die sich dann und wann von ausnehmender Schönheit sinden, so daß sie bloß die Härte von dem ächten achtseitigen Ballabrubin unterscheidet. Man trift aber auch ausser Ceylon dergleichen rothe Kiesels und Bergkrystallen an, und enthält meine Sammlung dergleichen aus Island.

<sup>\*</sup> London 1772.

Die Rubingruben in dem Konigreiche Pegu. woselbst diese Steine am haufigsten gefunden werden, find in dem Geburge Capelan, obngefebr zwolf Tagereisen von Sirian, der Residenzstadt des Konigs. Die Peguaner follen alle gefarbte Steine Rubine nennen, z. E. den Saphir, blauen Rubin, den Umes thuft, pioletten Rubin, den Topas, gelben Rubin u. f. w. Zugleich meldet herr Delisle, \* daß man bisweilen halb rothe und halb weiffe Rubinen finde, von welcher Urt er felbst ein Stuck besige. auch blau: und rothgefarbte, welche Saphirrubine, und von ben Indianern Milab = Candi genannt Erstere kommen baufig genug vor, und ges mürden. boren zu den fehlerhaften Steinen; denn fo viel es möglich ift, wird ihnen die weisse Stelle, oder bas von den Juwelirern sogenannte Chalcedonige, von Steinschleifern weggenommen. Lettere aber find eine wirkliche Geltenheit.

Das Davilaische Verzeichniß \*\* erwehnt eines orientalischen Rubins, welcher an benden Seiten roth und in der Mitte weiß oder gebändert, wie der Onnx, sen. In der folgenden Nummer wird eines

opalisirenden Rubins gedacht.

Die Rubine der Insel Ceylon sollen sich bloß als Kiesel in einem Flusse sinden, welcher in einem hohen Gebürge entspringet. Das Königreich Uva und Laos soll ebenfalls Rubine hervorbringen.

Herr Volkmann in seiner italianischen Reisebes schreibung erwehnt zwolf blasser Rubine, welche der Kanser Johannes Cantacuzenus 1343. an Venedig geschenkt

<sup>\*</sup> Cristallogr. S. 219.

<sup>\*\*</sup> S. 274. Mr. 704.

geschenkt haben soll, deren jeder sieben Unzen schwer senn soll. Bielleicht sind es rothliche Bergkrystalle oder Quarzkiesel, welche von den Franzosen Prime de Rubis (Pseudorubini) genannt werden. Noch öfter sind dergleichen grosse berühmte Edelsteine blosse

Glasfluffe.

Hieber gebort auch eigentlich, was die Frangosen Rubasse nennen. Hierunter werden in Indien alle schlechte und verworfene Rubinen verstanden, und ans Dere nennen sogar die rubinfarbigen Glasflusse, auch die gefärbten Doubletten oder Doppeisteine Rus Das Davilaische Verzeichnis \* sagt: baffen. Rubasses sind gesplitterte und rifige Rrysfalle, die man roth gefarbt hat. Es sind dieses eie gentlich solche Krystalle oder Kiesel, die man im Feuer geglübet, und fo beiß in einem rothgefarbten Weingeist abgeloscht hat. Rubasses naturelles sind nach eben diesem Verzeichnisse \*\* Krystalle, die von Matur rothlich gefärbt oder gefleckt sind. Der hier beschriebene batte rothe und schwarze kleine Flecken. -

Meines Erachtens ist Rubicell, Rubacell, Rubacus, mit den Rubassen für einerlen zu halten, und werden durchgängig schlechte mißfarbige Rubinen oder rothgefärbte Quarzkiesel und Krystalle darunter

verstanden.

Die mehresten Naturforscher halten bekannter; massen dafür, daß die rothe Farbe des Rubins vom Sisen abhange, wie man denn ben den dunkeln und unreinen Rubinen eine eisenschüßige Unreinigkeit deutlich genug mit blossen Augen sehen kann. Herr Sage

<sup>\*</sup> S. 247. Mr. 189.

<sup>\*\*</sup> S. 248: Mr. 5.

Duentin seuersestes Laugensalz, und erhielt ein braus nes undurchsichtiges Glas. Dieses vermischte er mit dren Theilen Salmiac, und destillirte es. Es gieng zuerst flüchtiges Laugensalz, hernach aber gelb gesärbter Salmiac über. Wenn man Gallapsel in die Austösung dieses Salmiacs that, wurde eine Tinte daraus, zum Beweise, daß etwas Sisenhastes in den Rubinen enthalten sen. Eben dieser Versuch sindet auch ben den Granaten statt, und je unreiner und dunkler dergleichen Steine sind, desto deutlicher zeigt sich die Schwärze oder das Sisenhaste. Sind die Rubinen helle und blaßroth, so daß sie wenig Färbenz des enthalten, so erhält man vorgedachte Schwärze nicht.

## Beytrag zu dem 7. Capitel vom Saphir.

eigentlich nur blauliche Bergkrystalle und Ries sel, oder man giebt die Ceylonischen blauen Ries sel oder Raysteine dasür aus.

Herr Delisle \*\* ziehet noch in Zweisel, daß es achtseitige sechseckigre orientalische Saphire von der Diamantkrystallsorm gebe, er glaubt viels mehr, daß Krystalle von dieser Urt nicht Saphire,

D 2 sondern

<sup>\*</sup> Aufangsgründe der Mineralogie von Hr. Leske herausgegeben, Leipz. 1775. S. 145.

<sup>\*\*</sup> Cristallogr. S. 220.

sondern blaue Diamanten senn müßten. Doch hält er die Rubinen von dieser Bildung nicht für rothe Diamanten. Diesenigen orientalischen Saphire, die ich von gedachter Arnstallsorm gesehen habe, hatten nicht nur die eigentliche Farbe der Saphire, sondern auch eine geringere Härte, wie die Diamanten. Auch habe ich falsche Saphirkrystalle von dieser Bildung gesehen, welchen ein Steinschleiser die Form eines achtseitigen Arnstalls gegeben hatte, weil er wußte, daß man den rohen Stein von dieser Art in den Sammlungen zu haben wünschte.

Bon Herrn Gerhard \* wird dieser Saphir Hyalophillites tessularis octaëdra, colore cyaneo, in igne
sugaci, genannt, und Herr Capeller \*\* behauptet
ebenfalls die achtseitigen Saphire, welche er also bez
schreibt: Saphiri octaëdrici hedris triangularibus et
trapezoideis, basis, potissimum quadrata vel parallelo-

grammica.

Die erste Abanderung des Saphirs ben Herrn Delisle ist der orientalische, rhomboidalische, ungleichseitige Würfel. Herr le Sage \*\*\* bestimmt ebenfalls den Saphir als einen Würfel

mit geschobenen Vierecken.

Herr Deliste beschreibt einen sehr schönen und grossen Saphir, welcher etwas in das Violette fällt, 132 & Karath wiegt, und in den Händen des königlichen Juwelirers, Herrn Jaquemain, sich besindet. Dieser Stein ist ein schregwinkligtes Parallelepipedum, dessen vier Seiten Rhomboiden und zwo Seiz

ten

<sup>\*</sup> Bentr. zur Chymie, 1. Th. S. 100.

<sup>\*\*</sup> Prodrom. cryst.

<sup>\*\*\*</sup> Elemens de Mineralogie etc.

ten-Rhombi sind, so daß er den Arnstallen des Gie senvitriols gleichet. \*

Die zwote Abanderung ist der basaltformige brasilianische Saphir. Herr Delisle beschreibt davon zween Stücke, welche sich in dem königlichen Cabinet befinden. Gie sind von fchoner Farbe, faulenformig, gereift, und haben viele ungleiche Seiten, welche sich in eine stumpfe Spige oder Pyramide endigen. Die größte dieser Saphirsaulen hat eine dunklere Farbe, ist aber nicht so vollkommen, daß man ihre Form ganz genau bestimmen konnte. Der zweete Saphirtrystall hat zwar eine lebhafte jedoch hellere Farbe, wie der erste, und ist eine platte Saule mit sechs ungleis chen Seiten, die 3000 breitesten gegen einander über stehenden sind glart, die vier übrigen schmalern sind gelinde gereift. Der obere Theil der Saule ist zweyseirig, die Glächen ungleich, die breiteste ist ein ungleiches gunfeck, und die andere ein Trapetium oder ungleiches Der unterste Theil der Saule har keine zu bestimmende Zigur, weil er von der Mutter daselbst abgebrochen ist. Vielleicht waren diese schörlarrigen brasilianischen Saphire electrisch over Turmaline? Dergleichen blaue Schorl aus Brasilien, die doch, wie jederzeit die Tur: maline, der lange nach undurchsichtig sind, werde ich unter den Turmalinen mit anführen.

Herr Gerhard versichert, man habe zu Landshut in Schlessen einen Saphir gefunden, welcher dem D 3. orien:

<sup>\*</sup> Cristallogr. S. 221.

orientalischen gleich komme. \* War es ein Sa:

phirkiesel oder Krnstall?

Herr von Engeström in seinen Noten zu von Cronstedts Mineralogie sagt von dem Saphir, er sen aus zwo längligten sechsseitigen zuge spirten Pyramiden mit ihren Grundflächen zusammengesext. Vermuthlich ist hier von einem blauligten Vergkrystall, oder noch wahrscheinlicher von einem Umethystkrystall die Rede; und mag letzterer wol etwas stärker, als man es nicht öfters sie het, in das Blaue gefallen senn.

Die brasilianischen Saphire kommen aus dens felben Gegenden, wo sich die Diamanten und Nubine

finden.

(

Saphir oeil de Chat gleichet den blauen Kakenaus gen, und wird auch opalisirender Saphir ge nannt. \*\*

Saphir Topase aus Orient, ist zum Theil blau, zum Theil gelb. \*\*\* Dieses sind eigentlich Kiesels oder Kansteine, die von Censon kommen; nachdem man sie gegen das Licht hält, sehen sie mehr oder wer niger blau, gelblich oder bräunlich aus. Sie gehör

ren nicht zu den guten Saphiren.

Der orienkalische Aquamarin oder Berill, (Prasitis des Plinius) welcher blangrun aussiehet, bat die vollkommene Härte des Saphirs, daher man ihn wol mit Recht zu den Saphiren zählen kann. Unter der Arnstallsorm habe ich ihn niemals gesehen. Als Riesel besitze ich ein Stück, welches über einen Zoll lang, und bennahe einen halben Zoll dick ist.

Saphir

<sup>\*</sup> Bentr. zur Chymie, 1. Th. S. 101.

<sup>\* \*</sup> Davila Catal. P. 2. S. 273. Mr. 699.

<sup>\*\*\*</sup> Daseibst Mr. 700.

Franzosen der Wassersaphir d'Ean wird von den Franzosen der Wassersaphir, Luchssaphir oder blauliche Quarztiesel oder Krystall genannt, als wohin auch die blaulichen Ceylonischen Raysseine oder Riesel zu rechnen sind, die man oft sehr schön antrist. Dergleichen über einen Zoll langer und breiter, in meiner Sammlung, ist als ein Brillant oben mit einer sehr breiten Fläche geschlissen, welche bennahe ganz weiß aussiehet, da gegentheils die Fascetten ungleich mehr in das Blaue sallen.

Herr Volkhammer in seiner italianischen Reises beschreibung meldet, daß zu Benedig in der St. Mars eus Kirche ein Saphir von neun Unzen zu sehen sen-

Daß die Alten bas Saphirglas oder bessen gluß bereits haben verfertigen konnen, siehet man unter ans dern an einer Musaicke in der Villa des Udrians zur Tivoli. Herr Zerber \* halt wahrscheinlich dafür, daß denen Alten die Vereitung bes blauen Glaus flusses aus Kobold over Smalte bereits bekannt ges wesen sen. Sollten sie nicht auch bisweilen der blauen glashaften Laven zu bergleichen Arbeiten sich bedient baben? G. 161. 162. versichert Herr Ferber, daß sich in den Laven die Schörlfrystalle von allen Farben finden, und von den Italianern für Edelfteine ausgegeben werden. E. 30. erwehnet er einer blauen glashaften Lava, die sich im Veronesischen und Vie centinischen und andern Gegenden mehr findet, welche den blatten Gisenschlacken gleichet. Könnten nicht auch die reinsten Stücke dieser blauen taven zu ders gleichen musaischen Arbeit gedient haben?

2 4

Der

<sup>\*</sup> Briefe aus Welfchl. E. 114-

Der Herr von Born \* meldet, daß man ben To: kan oft auf dem Felde und in den Weinbergen Stücke von glasigter, schwarzer und blauligter Lava (Pumex vitreus Linn.) sände, und die man hier Luchssa: phire nenne. Diese Stücke sind vermuthlich von dem Carpatischen Gebürge hieher geschlemmet, weil man in der Nähe keine Spuren von Vulkanen sinde.

## Bentrag zu dem 8. Capitel vom Smaragd.

Serrn Delisle zufolge ist auch der orientalische Smaragd säulenförmig, und endiget sich so wie der Schneckensteiner Topas in eine abgeschnittene Pyramide.

Die Westindischen oder Amerikanischen Smaragde theiset Herr Delisse in Peruvianische

und Brasilianische.

Diejenigen peruvianischen, welche in Herrn Davila Catalogue \*\* beschrieben werden, sind sämmt: lich säulensörmig, und haben statt der Pyramide eine ebene Fläche, sißen noch zum Theil auf ihrer Mutter, neben Bergkrystallen, in Quarz, Kalkspath und Us: phalt. \*\*\*

Der

<sup>\*</sup> Briefe über mineralogische Gegenstände an den Herrn J. J. Ferber, Frankf. und Leipz. 1774.

<sup>\*\*</sup> im 2. Th.

<sup>\*\*\*</sup> Derjenige Smaragd, welcher in unserer Herzogl. Masturaliensammlung zu sehen ist, ist ebenfalls saulenformig oder schörlartig, mit abgebrochenen Pyramiden, liegt in einem

Der Herr Regierungsrath Friderici in Blans kenburg besitt einen rohen Smaragd, welcher aus den Philippinischen Inseln herstammen soll. Er ist einen Zoll vier Linien Pariser Maasse lang, und gez gen neun Linien dick, an den Enden aber beschädiget. Er ist säulenförmig, und liegt in einer quarzartigen Mutter, welche mit Schweselsies angeslogen ist, und soll der Herr Cammerrath Cramer in solcher eiz nen Goldgehalt entdeckt haben. \*

Auch versichert Herr Delisle, \*\* daß man in den amerikanischen Smaragden Kupferkies und andere Unreinigkeiten antresse. \*\*\* Bermuthlich ist dieses

nicht Rupfer, sondern vielmehr Schwefelfies.

Die peruvianische Smaragdgrube ist in dem Thal Tunia oder Tomana, nicht weit von Meu Carthagena, zwischen den Bergen von Granada und Popayan, von da man sie nach Carthagena bringt. Auch sindet man sie gn der ganzen peruviaznischen Küste, von dem Cap St. Zelena, in der Provinz Manta, bis an den Meerbusen von Boznaventura. Verschiedene Bäche in dieser Gegend haben die Benennung Ry de Esmeraldas, Ry pueblo de Esmeraldas, weil sie Smaragde sühren.

In dem Davilaischen Catalogue † wird ein Stück einer ausserordentlich grossen Smaragdsäule D 5 beschries

einem weissen Kalkspath, und dieser auf schwarzem Kalk-stein.

- \* S. Hrn. E. 21. W. Timmermanns Beobachtungen auf einer Harzreise, Braunschw. 1775.
- \*\* Cristallogr. ©. 258.
- \*\*\* S. meine Abhandl. von Edelst. S. 108.
- † im 2. Th. Mr. 675.

den peruvianischen oder brasilianischen gehöret. Sie hat bennahe sechs Joll im Umfange, und scheint von einer Säule abzustammen, die zwölf Flächen von uns gleicher Breite gehabt hatte; zwo sehr schmale ders selben waren einwärts gebogen, und bildeten eine Furche. Diese Säule war auf einer Seite angeschlifz sen, und ihre Krystallsigur war wenig von der brasis

lianischen verschieden.

Der brasilianische basaltformige, schwärzliche, beäunliche oder schmuzige Smaragd oder Peridor ist ben Herrn Delisle \* Die dritte Abanderung. Er hat eine längligte mehrentheils gereifte Saule mit feche, acht, neun, zehen und zwolf ungleich breiten Flachen, welche fich in zwo drenseitige stumpfe Pyramiden endigen, deren Flachen, so wie der Saulen, ungleich und verander lich sind. Gehr oft machen die Flächen der Gaule eine Erhebung oder Bauch, auch ofters Ginschnitte, oder der lange nach Kerben. Einige sind bloß ge: reift und walzenformig, so daß sich beren Glächen nicht wohl bestimmen lassen. Von Laet und Das vila haben sie solchergestalt genau beschrieben, und letterer führt (Art. 673.) ein Stück an, wo die Smaragdkrystalle in einen weissen durchsichtigen Quarz eingeschlossen sind. Zugleich siehet man auf bem Quarz einen blossen Abdruck eines folchen Smas ragdfrystalls. Sowohl dieses als andere ähnliche Stücke überzeugen uns, baß febr oft die Edelstein: Prostalle schon vorher mussen erzeugt worden senn, und daß erstlich nachher der Quarz, Bergkrostall oder eine andere Steinare fich um solche angelegt habe. Wiele

<sup>\*</sup> Cristallogr. S. 239.

Wiele Drusen mit sächsischen Topasen beweisen eben dieses, als welche das Muttergestein eben so umgiebt, daß oft nur eine oder zwo Flächen zu sehen sind, oder daß man bloß den Abdruck des Topaskrystalls siehet.

Herr Delisle halt dafür, dieser brasilianische Smaragd sen ein wahrer durchsichtiger Basalt, wie der Turmalin, jedoch sen seine electrische und phos: phorescirende Eigenschaft schwächer, wie jenes seine. Meines Erachtens kann man noch nicht mit Gewiß: heit sagen, ob der wahre Censonische Turmalin eine Basaltart sen, weil dessen krystallische Figur noch nicht bekannt ift. Wahrscheinlich bleibt es indessen, daß auch der Cenlonische eine Schörlart sen. und wann finden sich doch auch diese brasilianischen Smaragde oder Turmaline ganz klar und rein, wie die übrigen Smaragde. Sie mögen roh ober geschliffen senn, so kann man sie durch das blosse Un: seben, wenn man sie gegen das Licht halt, erkennen, denn der Länge nach sind sie jederzeit undurchsichtig, wenn sie auch sonst von allen Seiten durchsichtig Einige dieser Art in meiner Sammlung auf: fern eine eben so starke electrische Kraft, wie die Cen-Ionischen Turmaline, sie sind rein und durchsichtig, doch haben sie nicht den Glanz des schönsten Sma: ragds. Einer dieser Arnstalle bestehet aus etlichen ber Lange nach an einander liegenden Gaulen.

Die Säule eines andern Smaragds des the niglichen Cabinets hat sechs Flächen von ungleicher Breite, dren sind breite, und dren schmale. Die eine der breiten ist glatt, die zwo andern gereist. Von dren schmalen Flächen hat die eine dren stärkere Furschen, und zwo sind nur leicht gereist. Das eine Ende der Säule ist unvollkommen, das andere endiget sich

in eine stumpfe fünfseitige Pyramide, deren zwo Fläschen Dreyecke, und die drey andern ungleiche Vierecke (Trapetia) sind. Mach meinen Erfahrungen sind die Verschiedenheiten ben diesen Arystallarten so manchersten, daß, wenn man Säule und Pyramide genau bestrachtet, die Abweichungen in Vetracht der Flächen, Ecken und Furchen gar sehr verschieden sind.

Opalisirende Smaragde werden in dem Davilaischen Verzeichniß angesührt. \* Dieses sind eigentlich Steine voller Risse oder Federn, als woher die abwechselnden Farben, wie ben dem Vergkrystall

und andern Steinen mehr, entstehen.

In der akademischen Naturaliensammlung zu Pisa befindet sich ein groffer saulenformiger Smaragd, melcher eine vollkommene Schörlfigur hat, in Quarz. \*\* In dem Collegio Ambrosiano zu Mans land eine über eine Spanne lange Druse von gru: nen achten Smaragden in Gestalt ziemlich groffer Schörlfäulen, nebst fleinen vieleckigten braunen Schörlfrystallen, in und auf Quarz. (S. 384.) In verschiedenen laven, sowohl des Besuvs als auch im Wicentinischen, finden sich sehr schone smaragdfarbige Schörlfrnstallen, größtentheils sechsseitig, mit einer Pyramidalspiße, die zum Theil harter sind, wie die gemeinen Schorl. Herr Zerber sagt ausdrücklich, sie sind wirklich kieselartig, oder natürliche harte Glas fer, oder sogenannte Fritten, und werden von den Italianern zum Gemmen oder Edelsteinen gerechnet. Sie werden nicht nur als Smaragde, sondern auch als Chrysolithen, Hnacinthen, Topase u. s. w. gefunden. (S. 166. 173.) Es ist sehr mahrscheinlich, daß

<sup>\*</sup> S. 269. Mr. 671. im 2. Th.

<sup>\*\*</sup> Ferbers Briefe aus Welschl. S. 166.

viele Edelsteine, die wir ben den Alten beschrieben fin: den, solche Schörlkrystalle mogen gewesen fenn; ja, wenn wir es im Grunde betrachten, fo find alle Smat ragde und die übrigen mehresten Edelsteine mehr oder weniger harte und mehr oder weniger durchsichtige

Schörlfrystalle.

Moch meldet Herr Zerber, daß man an vielen Orten in Banern groffe Geschiebe aus hochgrasgrus nen in dunnen geschliffenen Scheiben durchsichtigen Quarg, oder vielleicht Smaragdmutter, mit fleinen eingesprengten Granaten finde, woraus schone Dosen und bergl. verarbeitet wurden. Dieses ift eigentlich die grine quargartige Steinart, welche die Franzosen Prime d'Emeraude, andere, wiewol falsch, Sma ragdmutter nennen. Die italianischen Steinschlei: fer pflegen auch wol diese Steinart für den Plasma di Smeraldo zu verkaufen. Doch sind nicht jederzeit die von Berrn Berber angezeigten Granaten darin enthalten.

Hieber geboren dunkelgrune Quarzkrystallen

in und auf dunkelgrunem Godschlag.

Uebrigens ist es ganzlich falsch; daß der achte Smarand, wie einige Maturforscher versichern, in und an dem Plasma di Smeraldo oder bem Smas

randpras wachse.

Emeraude Morillon oder Negres cartes, Rauch= imaragde, ist eine Urt falscher hellgruner, blaulich: grüner und ziemlich durchsichtiger Smaragde. gehören eigentlich zum Flußspathen, und sollen von Carthagena kommen. Sie haben zehnseitige Kry: stallen, welche aus zwo vierseitigen mit ihren Grund:

S. von Cronstedts Mineralogie, g. 105. herrn Gera bers Br. S. 198.

flächen zusammengesetzten Pyramiden bestehen, deren entgegengesetzte Spiken abgeschnitten sind, daß daher viereckigte oder längligte vierseitige Flächen entstehen. Herr Delisle zeigt (S. 152.) von dieser Art noch mehr Krystallformen an.

Herr Pott \*\* und Herr Gerhard \*\*\* bezeugen bende, daß der Smaragd ben dem Glühen leuchte,

und alsdenn im Finstern blau aussehe. †

Herrn Satte ++ scheint es wahrscheinlich, daß der Smaragd seine Farbe vom Kobold habe, doch bringt er dieserhalb keine Beweise ben.

Ob die italianischen grünen Schörlfrystalle, so wie zum Theil die brasilianischen, die Wirkung der Turmaline aussern, meldet Herr Zerber nicht.

Herr Busching + † † behauptet, daß der Smaragd schwer zu bearbeiten und in ihn schwer zu schneiden sen: allein dieses widerspricht der Erfahrung; denn weil ser unter den seinen Edelsteinen zu den weichsten gehöret, so solget von selbst, daß er weniger schwer, wie die übrigen härtern, zu bearbeiten sen.

Die sehr guten Smaragde erfordern keine Folie, sondern wenn sie, wie die Diamanten, auf Schwarz gesetzt werden, erhalten sie das lebhafteste und angenehmste Feuer. Es ist folglich ein Beweis der besten

\* Davila Catal. 2. Th. Art. 673. Mr. 4.

<sup>\*\*</sup> Fortsetzung der chymischen Untersuchungen, S. 38. von dem Phosphoresciren der Steine.

<sup>\*\*\*</sup> Beytr. zur Chymie und Gesch. des Mt. 1. Th.

Meine Abhandl. von Edelsti G. 104.

<sup>† ††</sup> Anfangsgrunde der Mineralogie, S. 179.

<sup>#11</sup> Besch. und Grundsage der Steinschneidek. G. 9.

sten Smaragdart, wenn sie die grune Goldfolie nicht

erfodera.

Der 28 & Pfund schwere Smaragd, welcher in dem Kloster Reichenau, welches auf einer Insel des Constanzer Sees liegt, befindlich ist, und bessen Keysler in seiner ital. Reisebeschreibung erwehnet, ist nach der Versicherung des zuverläßigen Herrn von Berold dingen ein blosser Glassluß, \* und die grosse Schüssel, die man zu Genua sür Smaragd ausgiebt, ist bloß ein schöner grüner Jaspis. \*\* Ersterer soll denen Fremden nicht mehr gewiesen werden, seitdem man überzeugt worden, daß er nicht ächt sen.

## Bentrag zu dem 9. Capitel vom Hyacinth oder Lyncur.

Serr M. A. Capeller \*\*\* beschreibt einen 300 olfseitigen orientalischen Zyacinth mit einer längligten vierseitigen Säule, welche sich in zwo gleische vierseitige kurze Pyramiden endiget, deren Flächen an die Winkel der Säule passen, daß solchergestalt vier sechseckigte Flächen die Säule, und acht rhoms boidalische Flächen die Pyramide bilden.

Orientalischer sechzehnseitiger Zyacinth † hat eine kurze achtseitige Saule, deren acht Flächen

mechs

<sup>\*</sup> Herrn Undrea Briefe aus der Schweit, S. 47.

<sup>\*\*</sup> Voyage en France, en Italie et aux Iles de l'Archipel. T.-2. S. 6. 7.

<sup>\*\*\*</sup> Prodrom. Cristallogr. etc. Lucernae 1717. und 1723. S. 29. Tab. 3. Fig. 15.

<sup>†</sup> Daselbst Fig. 13.

wechselsweise ein Sechseck und ein rechtwinkligtes längligtes Viereck abbilden. Die rhomboidalischen Flächen der Pyramide werden ungleiche Fünfecke, weil der eine ihrer Winkel abgeschnitten ist.

Achtzehnseitiger Zyacinth \* hat zwölf sechsteckigte und vier viereckigte Flächen. Herr Delisle merkt an, daß dieses die Form der schwarzen Zinnsgraupen sen. Vielleicht gehört dieser Hnacinth zu

ber gelbrothen Granatart.

Das Davilaische Verzeichniß \*\* beschreibt unter der Benennung Hyacinthe chrysoprase der Italianer den occidentalischen safranfardigen Zyacinth, welcher in solgender Arnstallisation am häusigsten vorkommt. Er hat eine vierseitige Säule, welche sich an behden Enden in eine vierseitige Phramide schliesset, deren jede Fläche rhomboidalisch und wech; selsweise denen Flächen der Säule entgegengesetzt ist. Einige dieser Arnstalle haben eine sehr kurze Säule, und bilden folglich sechzehn Flächen, nemlich zur Phramide acht rhomboidalische, zur Säule vier Sechstecke und vier Vierecke.

Herr Delisle \*\*\* ist ungewiß, ob auch die orientalischen Hnacinthen die zuvor beschriebenen Krystallformen besißen, wogegen ich versichern kann, daß sie solche Bildung nicht nur wirklich haben, sondern daß auch in Pohlen, Böhmen, Schlessen und andern europäischen Gegenden, als woher Herr Delisle glaubt, daß sie am häusigsten kommen, die guten

Hnacinthen etwas fehr feltenes sind.

Unch

<sup>\*</sup> Prodrom, Cristallogr. S. 30. Tab. 3. Fig. 16.

<sup>\*\*</sup> Th. 2. S. 256. Mr. 622.

<sup>\*\*\*</sup> Cristallographie, ©. 234.

Auch gedenket Herr Delisle einiger Hnacinthen, welche weiß, mit Gelb und andern Farben gemischt sind. Diese verschiedenen Farben habe ich bloß an solchen wahrgenommen, welche man gebrannt hatte. Ob wirklich Herr Delisle die Hnacinthen im starken Fener unveränderlich gefunden hat, lasse ich dahin gestellt senn. Wahre ächte säulenförmige orientalische und occidentalische Hnacinthen habe ich erstlich helle gelb und hernach auch ziemlich weiß gebrannt, so daß sie nachher noch harte Steine blieben, und durch Schleisen und Voliren einen schönen feurigen Glanz annahmen. Dergleichen weißlich gebrannte Hnacinz then sind die sogenannten Circonier, die dann und wann, wenn sie als Rosensteine geschlissen sind, sür Diamanten sind verkauft worden.

Herr Pott \* und Herr Gerhard \*\* versichern bende, daß der orientalische Hnacinth sich sogar im heftigen Feuer zum Schmelzen bringen lasse. Letzterer hat ihn in eine blauliche Schlacke, und ersterer zu Glase und in eine dunkelbraune und schwarzbraune Masse geschmolzen. Bende schreiben diese Schmelzebarkeit einer, eisenhaften Benmischung zu. Herrn Potts Versuchen zusolge lassen sich viele kleinere Hnacinthen in eine große Masse zusammen schmelzen, die die vorige Härte behält, woben aber die Farbe und

Durchsichtigkeit verloren gehet.

Einige gebrannte Hnacinthen, wenn sie durch das Feuer feine Risse und Federn bekommen, werden das durch opalisirend.

Des Zyacinths Gefüge ist ebenfalls blåtterigt, und sein Muttergestein gemeiniglich quarzartig. Iargons

<sup>\*</sup> Fortsetzung der chymisch. Unters. S. 45.

<sup>\*\*</sup> Beytr. zur Chymie, 1. Th.

#### 66 Bentrag zu dem 9. Capitel vom Hyacinth.

Vergne, die man in Vivarais sindet, einerlen, und

fleine schlechte Steine.

Herr Cartheuser \* sühret an, daß es auch achte Edelsteine gebe, welche Blasgen enthalten, z. E. die orientalischen Spacinthen, und zwar wenn sie groß waren. Die kleinen gegentheils wurden baufiger rein gefunden. Huch sollen dergleichen Bläsgen der Schönheit des Steins keinen Abbruch thun. Es ift eine gewisse Wahrheit, daß man febr felten groffe Snacinthen fichet, welche gang rein find, jedoch Blas= gen habe ich niemals darinnen gefehen, wohl aber groffe und kleine Federn, so daß lettere oft nur febr garte Puncte, wie eingesprengter Staub, vorstellen. Meine Sammlung enthält einen fehr groffen orientat lischen Hnaeinth, zween Loth schwer, welcher aber sehr Deutlich diese Fehler enthalt, und es bleibt eine aus: gemachte Wahrheit, daß alle dergleichen Fehler, wenn sie auch als Bläsgen aussehen, sowohl dem Hnacinth als allen andern Sdelfteinen, in Betracht ihrer Schon= heit und Vollkommenheit, sehr nachtheilig sind.

Hyacinthe vermeille ist nach Herrn Davila \*\*
ber Giacintho guarnacino der Italianer, und ist eiz
gentlich der carmoisinrothe in die Granathluth=

farbe fallende Zyacinth.

Hnacinthfarbige Laven finden sich im veronesischen und vicentinischen Gebiete. \*\*\*

\* Mineral. Abhandl. Gieff. 1771.

\*\* Catal. de Curios. 2. Th. S. 256. Mr. 632.

\*\*\* S. Herrn Ferbers Br. aus Ital. S. 60.

The white

Bentrag

# zu dem 10. Capitel vom Topas.

Der Herr von Born\* hat sich bemühet, aus dem Orpheus zu beweisen, daß der Topas der Griechen ein goldgelber Stein, wie derjenige, welchen wir zu unsern Zeiten Topas nennen, gewesen sey. (S. 11.) Er halt den Topas des Plis nius für undurchsichtig, oder doch wenigstens für halb durchsichtig, und folglich für eine Achat: oder Jaspisart. Es ist zwar andem, daß Plinius seinen Topas im 8. Capitel zugleich mit undurchsichtigen Steinen beschreibt, allein er beschreibt auch in bem folgenden Capitel, worin er von den Jaspisarten ban: delt, seinen Amethyst, Hnacinth u. s. w. und in dem 7. Capitel die Karfunkel und Sarder. Jedoch dürfen wir nach diesen Ueberschriften die Steine nicht beur: theilen, weil er fast in allen Capiteln durchsichtige, halb durchsichtige und undurchsichtige Steine unter einander gemischt, und den Titel des Capitels nicht befolget hat.

(S. 16.) Den Chrysolith des Plinius hålt auch der Herr von Born mit den mehresten Natur: forschern für den Topas der Griechen, oder für

unsern jeßigen Topas.

(S. 34.) Die dunkle Stelle des Plinius im 37. B. im 9ten Capitel: Sunt et vitreis similes, veluti E 2 croco

<sup>\*</sup> Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen u. s. w. Sersuch über den Topas der Alten und den Chrysolith des Plinius.

croco refulgentes (scil. Chrysolithi) vitreae vero ut visu discerni non possunt; tactus autem deprehendit, tepidior in vitreis; übersekt der Herr von Born folgendermassen: Es giebt auch Chrysolithen, die den kunstlichen abnlich sind, die in die Safranfarbe fallen. Durch das Ansehen kann man sie von den kunstlichen nicht uns terscheiden, jedoch verräth sie das Gefühl, in: dem die kunstlichen warmer anzufühlen sind. Diese Stelle kann nach des Herrn von Born Er: klarung gar wohl auf die falschen glasernen Hnacin: then gedeutet werden, doch ist es auch bekannt, daß einige metallische Flüsse oder Gläser oft schwerer, und folglich kalter sind, wie die achten Steine, welche sie nachahmen. Die Abweichung dieser Uebersetzung siehe in meiner Abhandlung von Edelsteinen S. 117. Obgleich diese Stelle jederzeit einige Dunkelheit und Ungewißheit behalten wird, so leugne ich doch nicht, daß auch die Bornische Uebersetzung dieser Stelle des Plinius gegründet senn konne. Ueberhaupt bleibt es eine ausgemachte Wahrheit, daß Plinius in allen Capiteln achte und unachte Edelsteine mag unter einander geworfen haben. Seine groffen Kar: funkel, Smaragde und andere dergleichen mehr sind entweder andere Steinarten, Laven oder kunstliche Wenn Plinius im 7. Cap. des 37. B. Glasfluffe. von den gläsernen oder falschen Karfunkeln redet, so beziehet er sich bloß auf deren geringere harte und Schwere, wie diese ben andern falschen Steinen in Betracht zu ziehen sen, und fagt nichts von deren mehrern Warme. Auch in dem 13. Cap. gedenket er ihrer nicht, ob er darin gleich eigentlich von der Er: kenntniß der achten und falschen Steine handelt.

}

Der orientalische Topas ist nach Herrn Delissle \* ein abgeschnittenes Ochsödron. Er hat diesen Topaskrystall in der Sammlung des Herrn Sage gesehen. Eigentlich ist er zehnseitig, und bildet sich durch zwo viereckigte mit ihren Grundslächen auf eine ander gesehte Pyramiden, deren Spiken abgeschnitten sind. Diese Krystallsigur gleichet in so fern den Diasmants und Rubinkrystallen, wenn ich die abgeschnitz

tenen Spiken ausnehme.

Brasilianischer basaltsormiger Topas eine vierseitige rhomboidalische gereifte Saule, welche fich an benden Enden an eine vierseitige Pyramide schliesset, deren Flachen glatte Drenecke find. Pyramide habe ich an vielen dieser Krystallen sehr ungleich gesehen, auch dren wier und fünfseitige. In des Herrn Davila Verzeichniß wird auch der brasis lianischen Topase gedacht, die zwar säulenförmig, jes boch rundlich oder malzenartig beschrieben werden, so daß man die Ungahl der Flächen nicht genau bestim: men konnte. Bisweilen fallen diese Saulen in eine mehr oder weniger platte Figur. Für allen andern Edelsteinen siehet man an diefen Topasen eine blattrigte Fügung, fürnemlich an den groffen Stücken. Es ist etwas seltenes, daß man einen ganz vollkommenen vollständigen, an benden Enden zugespißten oder mit Pyramiden versehenen Topaskrystall erhalte. Ja un: ter einigen tausenden findet man kaum einen, deffen Pyramide nicht schadhaft sen. Die mehresten muffen eine groffe Gewalt erlitten haben, weil sie in die Quer abgebrochen sind. Bielleicht werden sie, wie die sache fischen Topase, durch Schiessen gewonnen, und entste: Ben einigen ben daber diese Unvollkommenheiten.

<sup>\*</sup> Cristallographie, S. 223.

sind die Flächen der Pyramide nicht glatt, sondern haben besondere schräge gekerbte oder schuppigte Furchen, an der Zahl zwo, dren bis viere über einander. Huf einigen Saulen meiner Sammlung, fiehet man auf deren etwas scharfen Kanten, durch die Brechung. Der Lichtstrahlen, eine schone blaue und violette Farbe. Die ganz reinen und zugleich groffen Topaskrystallen find ausnehmend selten. Sie haben häufige Federn und andere Unreinigkeiten, die nach ihrer Oberfläche häufiger als nach inwendig sind. Auf ihrer Oberflä: che sind sie oft, wie der Bergkrystall, mit einem grun: lichen, grauen und schwärzlichen Glimmer überzogen. Sie finden sich von beträchtlicher Gröffe. Gine ans derthalb Zoll lange Saule in meiner Sammlung, welcher die Pyramiden sehlen, wiegt dennoch eine Unze. Die Farbe dieser Topase steigt von der weiß: und eitrongelben bis zu der dunkelrothgelben hinauf. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die dunkelgelben, truben und unreinen durch das Brennen eine höhere und' schönere Ballasrubinfarbe annehmen, als die lichtgelben. Die se Beränderung der Farbe schreibt man wol mit Recht den bengemischten Eisentheilen zu, und je mehr der Topas durch solche gefärbt oder gar verunreiniget ist, desto mehr Stof ist vorhanden, welcher sich durch das Brennen in eine rothe Eisenocher verwandelt, und dem Stein die rothe Farbe mittheilet. Jedoch sind dergleichen gebrannte Topase selten rein und ohne Federn. Einige dieser gebrannten Steine bleiben oft an der einen Seite gelb, und werben an der andern roth, andere werden mehr fedrigt, und folglich opalis sirend.

Eine zwote Art dieser brasilianischen Topase hat eine gleiche Arnstallsorm, sie sallen aber bald mehr bald bald weniger in das Gelbyrüne, und wenn sie reint sind, übertressen sie an Feuer und Schönheit, so wie auch sehr merklich an Härte, den schönsten Chryso: lith, so daß jene von diesen durch das blosse Unsehen leicht können unterschieden werden. Sowohl die gelben als grünlichen werden auch als Kiesel in Brassilien gefunden.

Rother ziemlich dunkler fast purpurfarbe ger brasilianischer Copas ist der seltenste unter den westindischen, und hat vieles und ein angenehmes Fener. Ich verstehe hierunter nicht den zur Rubinz farbe des Ballas gebrannten Topas, denn jener hat seine Farbe von Natur. Vielleicht sind dieses die schörlartigen oder basaltsörmigen Rubine, welche Dez liste und das Davilaische Verzeichniß beschreiben.

In der Geschichte der Entdeckungen in dem Gud: meere unter dem Commodore Byron und den Schifshauptleuten Wallis, Carrerer und Cook, von Herrn Doct. Zamkesworth herausgegeben, wird S. 35. von dem Capitain Cook, in dessen Ge sellschaft Herr Banks und Herr Solander waren, der Kuste von Brastlien gedacht und versichert, daß zu Rio de Janeiro die Juwelen auf des Königs Rechming eben so theuer als in Europa verkauft wer den. Man hat daselbst Diamanten, Unierhosten und Topase, und zwar von lettern drey Arren, nemsich, Pinga d'Aqua qualidode primeiro, Pinga d'Aqua qualidode secundo una Chrystallos amerillos. Won der besten Urt kostete der achte Theil einer Unge oder ein Quentin vier Schilling neun Pence Ster: ling-

Der Herr von Born hat sich alle Maturforscher unendlich verpflichtet, daß er Herrn J. G. Rerns Eschreiz Beschreibung des Schneckensteins oder des sächsischen Topasselsens mit Unmerkungen herausgegeben hat. \*

Es wird in dieser Abhandlung behauptet, daß die Mutter des sächsischen Topases, oder der achtzig Fuß in der Höhe und 250 Schritte im Umfange haltende Topasselsen, der auch die Rönigskrone genannt wird, nicht zinnhaltig sen. Er ist ein sester sandigter Quarz mit seinem eingesprengten Glimmer vermischt, auch hin und wieder mit klaren schwarzen Schörlsstrahlen eingesprengt. Nach Herrn von Born bestehet der Stein aus Quarz, Schörl, Glimmer und verwitterten Feldspath, folglich aus einer Granitart, und sind die seinen sandigten Quarzkörner, durch ein Vergrösserungsglas betrachtet, lauter kleine Quarzkörnlen.

In meiner Abhandlung von Stelsteinen habe ich den Schneckenstein, Schneckenstiet, welcher 1727. oder 1728. soll entdeckt senn, genannt. Aus des Herrn von Borns Anmerkung scheint zu folgen, daß er nie so sen genannt worden, auch weiß ich von der Benennung Schneckenstiett keine andere Ursache anzugeben, als daß ein Steinhändler aus der Gegend von Auerbach im Voigtlande, woselbst dieser Topas; selsen liegt, ihm diesen Namen gab. Ob ihn die Bewohner der dortigen Gegend vordem so genannt has ben, oder auch noch so nennen, kann ich jest sogleich

nicht entscheiden.

Obgleich dieser sächsische Topaskrystall, wie ich in meiner Abhandlung von Sdelsteinen angemerkt habe,

<sup>\*</sup> J. G. Kerns vom Schneckensteine oder dem såchsischen Topaskelsen. Zum erstenmale herausgegeben und mit Anmerkungen vermehrt von Ignat. Edlen von Born, Prag 1776. 4.

habe, in Betracht der Anzahl und Gestalt seiner Fläschen, sowohl der Säule als der abgestumpsten Pyrasmide oft verschieden ist, so können wir doch, wenn wir einen vollkommenen Arystall desselben zum Grunde legen wollen, des Herrn von Borns Beschreisbung (S. 20.) als die genaueste annehmen. Dies

fes find beffelben eigene Worte:

Es ift ein weingelbes durchsichtiges Edelgestein, das allezeit in krnstallinischer Figur vorkommt. Diese Figur ist ein achtseitiges Prisma von vier breiten und vier schmalen Seiten; die breiten Seiten schliessen allemal einen spißigen, und die schmalen einen stum: pfen Winkel ein. Oben endiget er sich in eine abges stumpfte sechsseitige Pyramide, beren Seitenflachen Fünfecke sind, die obere Flache aber ein ungleichseiti: Mufferdem findet man noch an ges Sechseck ist. den meisten, wenn sie die Krystallisation vollkommen haben, daß sich da, wo sich die Seitenflachen der Pn: ramide mit der obern vereinigen, noch kleine Trapetia rings um das Sechseck befinden, die den Facetten der Steinschleifer ähnlich sind. (Undere Maturforscher haben solche nicht so genau bemerkt.) Geine Ober: fläche ist mit fast unmerklich kleinen in einer geraden Linie fortgebenden Linien, in der lange gestreift, und ausserlich von einem geringen Glanz, inwendig aber ist er mehr schimmernd, besonders wenn er geschliffen wird, wo er den bochsten Glanz annimmt. Bruche ift er gartblattrigt, und die Prismen springen in kleine mit der Oberfläche durchaus gleichlaufende Spaltungen, welche dem Steine oft das Unsehen geben, als ob ein Stein auf dem andern aufliege. Die Krystallen felbst find flein, haben bochst selten einen Boll in der lange, meistens nur einen Biertel ober halben

halben Viertel Zoll; ihre Breite ist etwa die Hälfte ihrer länge, doch sindet man sie nicht dünner, als die Schwungfeder eines Taubenslügels. Ihre Härte verhält sich gegen die Härte des Demants, wie sieben zu eins. Demant, Rubin und Saphir riken ihn. Seine eigenthümliche Schwere ist gegen die Schwere des Wassers, wie 35 zu 10. Die meisten sind in den Höhlungen, in welchen sie siken, an Quarzkrystallen angewachsen.

(S. 17.) beschreibt Herr Kern den größten ihm bekannten Schneckensteiner Topaskrystall, welcher unrein war, und 2% loth am Gewichte hatte.

Die Mester, worinn sich die Topase finden, enthal: ten eine Menge kleiner, größtentheils anfrecht steben: der Bergkrystalle, und zwischen und auf diesen liegen die Topase mehrentheils flach auf der Saule oder Ginige liegen bisweilen lofe in ben Meftern, schräg. und finden sich viele, welche zerbrochen und zertrum: mert find, und am mehresten geben ihre Riffe quer Huch biejenigen, welche tief in durch den Krnstall. der Mutter und zwischen den Bergkrystallen stecken, von denen kaum einige Seiten zu sehen find, haben Riffe und Spalten. Vermuthlich kommt dieses das ber, daß der Felsen mit Pulver gesprengt wird, und ist auch dieses des Herrn von Borns Mennung. Einige Naturforscher balten dafür, daß andere gewaltsame Erschütterungen von Gewittern und Erde beben diese Wirkung in diesen Steinen hervorgebracht haben. Die Quarzernstallen sigen gegentheils jeder: zeit feste.

Selten bekommt man einen Topaskrystall zu Gesichte, welcher seine benden Pyramiden hat; in der Mutter Mutter fest liegend siehet man sie doch noch öfter, als gänzlich lose ausser derselben.

Die besondere Lage der sächsischen Topas= Erystallen hat Herrn Delisle und mehrere Matur forscher auf die Gedanken gebracht, daß diese Edel: steine bereits vor der Erzeugung ihrer jetigen Mutter Jedoch ist dieser muffen vorhanden gewesen senn. Sat auch schwer zu erklaren, denn waren die Topase vorher schon in dem Felsen, wenn wir auch diesen noch flußig annehmen, vorhanden gewesen, so wurden sie sich eben so leicht in dem Gestein des Felsen ein: gemischt finden, und wurden wir sie nicht bloß in den hohlen Restern desselben antreffen. Dieses bleibt in: deffen wol eine ausgemachte Sache, daß ben dergleis chen Arnstallagen, wie wir solches vorzüglich ben sehr vielen Schörln wahrnehmen, sich nach ihrem Unschies: sen noch eine neue Fällung einer andern Steinart be: geben babe, welche die Arnstallen zum Theil ober ganz umgeben und eingeschlossen habe.

In diesen Topas und Krystallnestern sindet man jederzeit eine gelbliche oder gelbbraume Erde, die Herr Kern für eine Mergelerde, der Herr von Born mit Grunde aber für eine Thonerde hält, denn eben diese Erde, die noch meine Topasdrusen enthalten, ist zuverläßig eine eisenschüßige Thonerde, und zum Theil strohgelb.

Herr Rern versichert, daß die Schneckensteiner Topase auch auf einer kupfernen Scheibe mit Wein: geist angeseuchteten Trippel von einigen Steinschlei: sern polirt würden.

In

In des Herrn Davila Verzeichniß \* und in des Herrn Delisle Cristallographie \*\* ist ebenfalls der sächsische Topas sehr gut beschrieben, welche Veschreis bungen doch auch größtentheils aus Zenkels Schrif:

ten genommen find.

Diejenigen der Schneckensteiner Topase, welche deutlich in das Grüne fallen, mussen sehr selten senn. Herr Delisle meldet, daß sie alsdenn für Chrysolithe gelten könnten. Gollten sich ja der: gleichen finden, deren doch herr Rern nicht gedenket, so findet auch dasjenige hier statt, was ich von den brasilianischen grunen Topasen gesagt habe, denn auch Die fachfischen sind harter, wie die wahren Chrysoli: Much dieses konnte den Unterscheid der grunlichen Topase und der Chrysolithe mit entscheis ben. Erstere lassen sich mit blossem Trippel poliren, lettere aber nicht, weil nothwendig, nach Aussage ber Steinschleifer, Vitriolspiritus und Trippel zu: gleich zu ihrer Politur muß genommen werden. Geschiehet dieses nicht, so nimmt der Chrysolith, so wie der Smaragd, nicht nur keinen vollkommenen Glanz an, sondern, wie die Steinschleifer reden, der Stein verbrennt, oder wird rißig und splittrig auf seiner Oberfläche.

Den mannsfeldischen Topas, welchen ich in meiner Abhandlung von Edelsteinen S. 119. angezeigt habe, muß mit mehrerm Recht wegen seiner Krystallsigur zu den gelben Bergkrystallen gezählt werden.

Man verkauft in Petersburg seit einigen Jahren eine ganz schwarze Steinart unter dem Namen schwarzer siberischer Topase. Sie sind aber blosse

<sup>\*</sup> im 2. Th. S. 270. 271.

<sup>\*\* ©. 226.</sup> 

blosse schwarze Quarzkrystallen, die sich auch dann und wann sehr schön und schwarz in den pfälzischen

Uchamieren zu finden pflegen.

Herr Gerhard \* bestimmt die Derter genauer, wo sich auch in Schlessen Topase sinden. Nemlich in der Grafschaft Glaß in den Sahefeldern, in dem Fürstenthum Jauer ben Schreiberhau, in einer gels ben sandigten Leimerde, zuweilen ganz lose, zuweilen auf einer weißgelben Quarzmutter, ben Striegau im Fürstenthum Schweidniß in schwerem Gipsspath. Herr Gerhard meldet nicht, ob diese Topase mit den sächsischen einerlen Arnstallisation haben, und fürchte ich sast, daß hier mehr gelbe Quarzkrystalle als wahre Topase müssen verstanden werden.

In den Beresofskischen Goldgruben in Sisberien sinden sich in den Goldgängen sowohl einzelne als in Drusen zusammengewachsene Topase, welche, wie die sächsischen und brasilianischen, (die brasilianischen haben bergleichen Pyramiden nicht) abgezstumpste Pyramiden haben. Sie sind von verschiestener Farbe, Güte und zwischen durch von beträchtslicher Grösse. Auch psiegen sich daselbst die Gänge,

wo Topafe find, zu veredeln. \*\*

In dem Catalogo delle Materie appartenenti al Vesuvio wird versichert, daß auch die Topase zu den Auswürsen dieses Berges gehören. Der ungenannte Versasser dieser Schrift beschreibt diese Topase klein, ohngesehr wie Hanfkörner und von unbestimmter Fisgur. Er glaubt an ihnen zwo entgegengesehte Pysramiden

<sup>\*</sup> Begtr. zur Chymie und G. des M. R. 1. Th. S. 108.

<sup>\*\*</sup> S. Herrn Pallas Reisen durch verschiedene Provinzen des Rußischen Reichs, Th. 2. S. 109.

ramiden zu sehen. Sie sollen sich in Marmor und Talke sinden, und übrigens, wie die mehresten vulkanischen Sdelsteine, mürbe und bröcklich senn, auch im Feuer schwarz werden. Sinige sollen sich doch gut verarbeiten lassen, und den böhmischen an Güte und Schönheit gleich kommen. Vermuthlich sind sie eine blosse Schörlart.

## Beytrag zu dem 11. Capitel vom Chrysolith.

Derr Delisle \* beschreibt den orientalischen Chrysolith mit einer längligten ungleichseitigen Säule, welche sich an benden Enden in eine vierseitige keilförmige Pyramide endiget. Er hält diesen muthmaßlichen orientalischen Chrysolith so hart, als den Rubin, Saphir und Topas. Alle wahre Chryssolithen, die ich jemals gesehen habe, haben niemals vorgedachte Härte gehabt.

Ferner beschreibt Herr Delisle die Arnstallfigur eines Chrysoliths, den er selbst besitzt, und dessen Baterland ihm unbekannt ist. Er ist an den Pyramiz den etwas beschädiget, und kommt mit des Herrn von Linne Borarkrystallen überein. Seine Säule ist zehn Linien lang, und dren bis viere dicke, und betseht aus zwo entgegengesetzten rechtwinkligten und vier zwo um zwo entgegengesetzten sechseckigten längzligten Flächen. Zween Sechsecke und zween geschozbene Vierecke bilden die Seiten jeder Pyramide.

\* Cristallogr. S. 230.

Des Herrn Delisle zwore Abanderung ist der basaltsörmige brasilianische grünliche Topas.

Die dritte Abanderung, der sächsische säulenkörmige Pyramidal-Chrysolith, ist eigentlich der vermennte sächsische grünliche Topas, welcher jedoch, wie ben der Beschreibung des Schneckensteiner Topases zuvor ist erwehnet worden, mit einer vollkommenen Chrysolithsarbe selten oder gar nicht vorkommen mag. Man hat mir dergleichen geschlissene als Schneckensteiner verkauft, allein wer kann wissen, woher sie kommen, weil sie geschlissen sind.

Opalisirende Chrysolithkiesel sind vermuthlich sedrigte und splittrigte Steine. Vielleicht wird aber

auch hier der Chrysoberill verstanden. \*

Herr Gerhard berichtet, daß sich in Schlessen in Bächen, und vorzüglich ben dem Dorfe Cosemiß, Chrysolithe finden. \*\*

Herr Ferber \*\*\* meldet, daß im Veronesischen und Vicentinischen chrysolithfarbige Laven gefunden

werden.

Im Catalogo delle Materie appartenenti al Vesuvio wird angezeiget, daß sich unter den Auswürsen
des Berges die Chrysolithen am öftersten fänden,
theils prismatisch, mit acht Rechtecken und folglich
einer achteckigten Grundsläche, theils als Kiesel im
Sande. Dann und wann fänden sie sich in einem
Stücke, die Chrysolithen mit den Bergkrystallen dicht
neben einander. Beyde sollen im Feuer ihre Durchs
sichtigkeit verlieren und weiß werden.

Herr

<sup>\*</sup> Davila Catal. de Curiof. T. 2. S. 264. Mr. 666.

<sup>\*\*</sup> Bentrage zur Chymie, 1. Th.

<sup>\*\*\*</sup> Br. aus Welschl.

Herr Zenkel und Herr Cartheuser behaupten, daß der Chrysolith im Feuer seine Farbe nicht verlie re. Letzterer hat ihn zwo Stunden und darüber in eie nem kleinen und zugemachten Schmelztiegel geglühet, und er hat seine Farbe behalten. Meine eigenen Versuche bezeugen eben dieses. In einem stärkern Kalcinirseuer verhalten sich die Chrysolithe, wie S. 125. in meiner Abhandlung von Edelsteinen ist angezeigt worden.

## Bentrag zu dem 12. Capitel vom Granat.

Derr Delisle \* nennt den Granat den würfligten Zasalt, und überhaupt alle diesenigen Kry:
stalle Zasaltkrystalle, welche kurze oder lange Säulen, und deren Pyramiden rautenförmige Flächen haben. Auch an dem kieselförmigen Granat bemerkt Herr Delisle noch sehr oft dergleichen Bildung, wie sich denn unzählige Granaten sinden, deren
Ecken und Flächen sich noch mehr oder weniger erhalten haben, und die folglich noch nicht vollkommen
abgerundete Kiesel sind.

Seine Abanderungen des Granats sind folgende:

stächen geschobene Vierecke sind. (Oft sind auch diese Flächen von anderer Urt vierseitig, auch Fünfecke.)

\* Cristallogr. S. 243.

2. Würf

- 2. Würfligter Granat mit vier und zwanz zig flächen. Er besteht aus zwo achtseitigen an der Spike abgestumpften Pyramiden, welche mit ih: ren Grundslächen auf einander passen. (Auch diese Flächen sind oft Trapetia, Fünfecke, Sechsecke, und größtentheils ungleich. \*
- 3. Würfligter Granat mit sechs und dreys sig glächen. Die zwölf größten sind geschobene Vierecke, und die vier und zwanzig kleinern längligte Sechsecke. Dieser ist eigentlich ein zwölfseitiger Würfel, dessen Ecken sämmtlich abgeschnitten sind.
- 4. Würfligter achtzehnseitiger Granat mit einer kurzen sechsseitigen Saule, die sich in zwo sechs: seitige kurze Pyramiden endiget, dessen Flächen rhom: boidalisch sind.

### Die Linneischen Arten sind folgende:

- 1. Achtzehnseitiger Granat mit sechs rechtwink: ligten Vierecken und zwölf Drenecken.
- 2. Zwölfseitiger Granat mit zween Vierecken, zwo Rhomboidalflächen, vier Sechsecken, zween rechts winkligten Drenecken und zween Trapetien.
  - 3. Zwölfseitiger Granat mit zwölf Fünfecken.
- 4. Zehnseitiger Granat mit vier Drenecken und sechs Sechsecken.
- 5. Zehnseiriger Granat mit acht Drenecken und zween Vierecken.

3

Die

\* S. Capeller Prodrom. Cristallogr. S. 30. Lab. 3. Sig. 18.

# Die Granatarten des Zeren Wallerins sind folgende:

1. Der rhomboidalische. 2. Der achtseitige.
2. Der zwölfseitige. 4. Der vierzehnseitige.
5. Der zwanzinseitige. 6. Der vier und zwanzinseitige.
3inseitige. 7. Von unbestimmter Ligur, als wohin eigentlich die Rieselgranaten zu rechnen sind.

Herr Davila \* erwehnet auch eines zwölfseitisgen säulenförmigen Granats, welcher von einisgen Natursorschern geleugnet wird. Herr Zenkel \*\*
leugnet nicht allein diesen, sondern auch den würstigsten, und hat auch, meines Erachtens, vollkommen Recht, wenn er von einem ordentlichen achteckigten Cubo oder Würsel und von dentlich langen Säulen redet. Der Herr von Born \*\*\* beschreibt einen cubischen Granat, wo verschiedene Würsel senkrecht auf einander geseht sind, so daß dadurch eine vierseistige gegliederte Säule gebildet wird. Ob dieses selztene Stück ein wahrer cubischer Granat sen, lasse ich dahin gestellt senn.

Berr Davila + erwehnt kleiner schwarzer Granasten von unbestimmter Figur, welche sich in der brasistianischen Diamantgrube ohngefehr sechs Fuß über

den Diamanten finden follen.

Das Muttergestein der Granaten ist sehr versschieden. Nemlich Kaltspath, Zeldspath, grüsner Jaspis, Quarz und dessen verschiedene Mischun-

<sup>\*</sup> Catal. de Curios. T. 2. G. 428, Urt. 266.

<sup>\*\*</sup> Pyritol.

<sup>\*\*\*</sup> Index fossilium, S. 32.

<sup>†</sup> Catal. T. 2. 2frt. 649.

Mischungen, eisenschüßiger Basalt, verschies dene Glimmerarten, Asbestarten, verhärteter Bolus, einige Bley = Rupfer = und Eisenmisnern, u. s. w. \* Eine eisenschüßige glimmrigte quarzartige Bergart von Kongsberg in Norwegen enthält nicht nur durchsichtige Granaten, sondern auch gediegenes Silber. Auch in Schlessen sinden sich

Granaten in Farbekobold.

Herr Delisle \*\* belehret uns, daß der Granat Syrien, Sorian oder Surian, welcher in das Gelbrothe oder in die Hnacinthfarbe fällt, nicht aus Syrien komme, und daher seine Benennung erhalten habe, sondern daß er von der Hauptstadt Surian des Königreichs Pegu also sen benaunt worden. Nach den Zeiten des von Boot und von Laet nennen die Juwelirer den violetten Granat nunmehr den Syrischen oder Syrien, und denjenigen nennt man nunmehr Vermeille, welcher in vorigen Zeiten Granatus soranus, Granat von Sorane oder Sorian, genannt wurde.

Granat vermeille der Franzosen hat eine Mischung von Zinnober und Gelb, und hält das Mittel zwiz schen dem Granat und Hnacinth, daher ihn die Itaz lianer Giacintho guarnaccino (Zyacinthuranat)

nennen.

Herr Delisle eignet den spanischen Granaren die Granatblüthfarbe zu, doch deucht mir, daß man solche mit mehrerm Recht den bohmischen geben musse. Auch ist von diesen seine Unmerkung gegründet, daß sie seltener unrein, wie andere Granatarten, gesunden werden.

F 2 Uns

<sup>\*</sup> von Borns Indicem fossil. S. 32.

<sup>\*\*</sup> Cristallogr. S. 277.

Uns der Steyermark habe ich zwölfseitige uns durchsichtige Granaten erhalten, welche die Grosse einer geballten Faust haben.

Grüne Granaren werden in dem sächsischen Serpentinstein, auch dann und wann zu Eubenstock in Sachsen, und Gellebeck in Norwegen gefunden.

Die Granaten der Schweitz und deren Derzter, wo sie sich finden, beschreibt Herr Gruner in dem Versuche eines Verzeichnisses der Mineralien des

Schweißerlandes. (S. 60.)

Herr Berber giebt uns die sichersten Machrich: ten, wo sich in Bohmen Edelsteine, und vorzüglich Granaten, finden. In dem Leurmeriger Kreise an dem Bilinerberge sinden sich verschiedene Edel-Fast alle glimmerigtschieferigte Berge in Dies fem Kreise enthalten Granaten, (im sogenannten Gneis, Saxum compositum mica, quarzo et granato. Cronst. Mineral. g. 263.) welche der Regen auswäscht, und auf die Felder führt. Im Bunzlauer Kreise finden sich viele Edelsteine, als ben Reichenberg, Mims, Benareck und Turnau in der Giger, und werben zu Turnau geschliffen. Man macht auch daselbst viele gefärbte Glasslusse. Man findet die Granaten in Bohmen so häufig, daß man die Gar: . tenbeete damit bestreuet. Chemals wurden sie groß: tentheils nach Frenburg verführt, daselbst geschliffen und gebohrt, welches aber nun ganzlich verboten ift. Im Königgräger Kreise sinden sich auch edle Steine, wie auch in dem Chrudiner Kreise. Prachiner Kreis liefert Granaten, und in dem Egerschen Gebiete ist ein Granatenbruch.

<sup>\*</sup> Bentrage zur Mineralgeschichte von Bohmen, S. 10.

Zu Dognanka in Ungarn sinden sich gelbe acht zehn= und sechn und dreysigeckigte Granaren, oft von der Grosse eines Taubenenes, ofters auch ganz kleine. Die Bergleute sollen sie daselbst gelbe Blende nennen. \*

In dem ungarischen Carpatischen Gebürge, besonders den Scepusischen Gebürgen, in einem eisenschüßigen Gestein sindet man gleichfalls Granaten, wie auch zu Abrahamsdorf, eine Meile-von Eperies, in einem alten verfallenen Schachte. \*\*
Uuch versichert der Graf Marsigli, \*\*\* daß sich auch in der Donau hin und wieder Granaten sinden.

Herr Gerhard † hat die Granaten mit vorzüglischem Fleiß chnnisch untersucht, und bewiesen, daß sie wirklich quarzartig sind, obgleich Herr von Cronssedt und Herr Zerber solches nicht einräumen wollen.

Herr Gerhard rechnet den Rubino della Rocca zum Rubinen, und den lacintha la bella zum Hnas cinth, weil sie bende im Feuer nicht schmelzen. Legs terer ist frenlich ein Hnacinth, ersterer aber zuverläßig ein Granat, und schmelzt im Feuer. Vielleicht hat Herr Gerhard den violetten Rubin statt des Rubino della Rocca zu seinen Versuchen genommen.

Die schlesischen Gegenden, woselbst sich Granaten finden, werden ben Herrn Gerhard am genauesten angegeben. Als ben Striegau, auf dem Zobten-berge, der sogenannten Iserwiese, an der Queis, der

<sup>\*</sup> von Borns Briefe über mineral. Gegenstände, S. 53.

<sup>\*\*</sup> S. E. Brudmanns Magnalia Dei.

<sup>\*\*\*</sup> Danubius Panonico-Mysicus.

<sup>†</sup> Bentrage zur Chymie und Gesch. des M. R. 1. 26.

der Aupe, dem Bober, dem Zacken und der Meise, zu Massel in dem gürstenthum Gels. In der Grafschaft Glatz in den sogenannten Sähefeldern, besonders am Puhu und auf dem Schneesberge werden sie in großer Menge angetroffen.

Die Granaten, wenn sie giühend in kaltem Wasser abgeloscht werden, zerspringen sie in Blätter. Un den grössern scheint ihr Gefüge aus dreneckigten Blättern zu bestehen, jedoch muß man ben den kleinern dieses durch ein Vergrösserungsglas beobachten. \*

Die schlesischen und böhmischen Granaten sind so hart, daß sie sich emailliren lassen. \*\* Auch sollen sich ben Zöblitz in Sachsen welche sinden, wel:

che denen bohmischen gleich fommen.

Uebrigens lesen wir ben Herrn Gerhard noch ver:
schiedene chymische Versuche, die er mit sauren Sakzen u. s. w. in Betracht der Granaten angestellt hat. Ihre Schmelzbarkeit bezeugt auch Herr Pott, \*\*\*
und schreibt solche ebenfalls ihren eisenhaften Venmi:

schungen zu.

Herr Zerber † beschreibt runde vieleckigte granatsörmige Krystalle von 56 größtentheils rhomboidalischen Flächen, von der Grösse eines Nadelknopse bis zum Durchschnitt eines Zolls, entweder
glasartig weiß, oder undurchsichtig, und in alten laven so weich, daß man sie mit den Fingern zu einem Mehl zerreiben kann. Herr Zerber nennet sie weisse Schörl

<sup>\*</sup> Bentr. zur Chymle u. Gesch. des M. R. 1. Th. S. 31.

<sup>\*\*</sup> Daselbst & 32.

<sup>\*\*\*</sup> Fortsetzungen der chymisch. Untersuchungen, S. 45.

<sup>†</sup> Briefe aus Welfail. S. 164.

Schörlkeystallen, und halt sie, ihrer Natur nach, für mabre meisse Granaten, ob sie gleich die Gras natharte nicht haben. Obgleich, meines Grachtens, diese Schörlfenstallen die Bildung der Granaten has ben, so scheinen fie doch in einigen wesentlichen Stutken von den ächten und wahren Granaten unterschie den zu senn, denn bekanntermassen haben alle Grana: ten eine eisenschüßige Mischung, woher sie ihre Farbe haben, und ihre quargartige Barte ift fo beschaffen, daß sie nicht leicht so murbe werden oder verwittern, daß man sie mit den Fingern zerreiben konne. Serber ist ein zu einsichtsvoller Mineraloge, als daß man bier eine Spathart muthmaffen konnte. verwittern auch bekanntermassen alle Schörlarten so leichte nicht.

Herr Jimmermann\* hat bisweilen in dem oriens talischen Granat Baumchens wahrgenommen.

## Benkrag zu dem 13. Capitel: vom Amethyst.

Fr meiner Abhandlung von Selsteinen habe ich bes
reits aus dem Plinius angesührt, daß der Umes
thyst seine Benennung von dem Wein habe, und daß
er der Trunkenheit widerstehen solle. Das Wort
Umethyst ist eigentlich aus dem Griechischen abs
stammend, und aus dem se privativo und dem Zeits
wort  $\mu$ eIw (ich bin betrunken) zusammengesetzt, welches so viel bedeutet, ich widerstehe der Trunkens
ches so viel bedeutet, ich widerstehe der Trunkens
heit.

<sup>\*</sup> Anmerkungen zu Zenkels kleinen neineral. und chymischen Schr. S. 362.

heit, oder, wie Herr Busching sich ausdrückt, ich

bin freg von der Trunkenheit. \*

Es ist selten, daß die Amethysternstalle von der Firgur der gemeinsten Quarzernstalle abweichen, daher will ich zuerst einen brasilianischen Amethysterzsstall, welcher in des Herrn Berghauptmanns von Veltheim Sammlung, zum Zellerseld, als eine großse Seltenheit besindlich ist, beschreiben. Die Säule dieses Arnstalls ist regelmäßig sechsseitig, und die Pyrramide regelmäßig drenseitig, und da, wo dren Seir tenslächen von der Säule zwischen die dren Flächen der Pyramide in die Höhe lausen, ist diese Vereinigungsspisse jedesmal wiederum durch eine drenseitige Fläche abgestumpst. Diese Arnställsorm ist nur unzter dem Umethyst ungemein selten, ob sie gleich unter dem weissen Vergernstall dann und wann gefunden wird.

Bis hieher hat man noch keinen eigenen orien: talischen Uniethyst, von dem occidentalischen ab: weichenden, entdeckt, und diejenigen violetten Edel: steine, welche von den Juwelirern für orientalische ausgegeben werden, sind eine Rubinart, welche stark in das Biolette fällt, und daher violetter Rubin Herr Delisle \*\* halt dafür, daß genannt wird. auch der in das Violette kallende Saphir für orientalischen Amethyst könne ausgegeben wer: Es bleibt indessen ausser Zweifel, daß nicht ben. auch im Orient hin und wieder eben solche Amethy: sten, wie die unfrigen sind, sollten erzeugt und gefun: den werden. Sie

<sup>\*</sup> S. Desselben Geschichte und Grundsätze der Steinschneis dekunst, S. 13.

<sup>\*\*</sup> Christallogr.

Sie find bekanntermassen jederzeit sechsseitig pys ramidalisch, haben seltener eine Gaule, wie der ge: meine Bergkrystall, und wenn sie eine haben, ift fol: che gemeiniglich, in Betracht ihrer Pyramide, nur Es bleibt also immer merkwürdig, da übri: gens die Umethysternstallen denen Bergkenstallen in allen gleichen, daß erstere doch so selten mit einer so langen Saule, wie lettere, angetroffen werden. Rur einige wenige etwas lange Saulen aus Bohmen und Ungern habe ich gesehen, die doch nur eine sehr schwa: che Umethystfarbe hatten. Das hiesige herzogliche und des Herrn Berghauptmanns von Veltheim Cabinet enthalten dergleichen zwar ziemlich lange doch schwach gefärbte Umethystsäulen. Noch niemals habe ich einen langen Krystall gesehen, welcher eine schöne dunfle Umethystfarbe gehabt batte. Meine Sammlung enthält einen blätterigten Umerbyfffarbigen Doppeltrystall mit einer ziemlich langen Saule und beyden Pyramiden, worin ein Tropfen Wasser sichtbar ist, aus dem Theresienschacht zu Schemnig in Miederungern.

Man findet die Umethysternstallen auch sehr oft, daß ihre Oberfläche mit einem grunlichen, braunen und grauen, eisenfarbigen, dann und wann glanzen: den Glimmer, wie der Bergkrustall, bedeckt ist. Meis ne Sammlung enthalt eine überaus feltene Achatnies re von Oberstein aus der Pfalz, die inwendig mit blas sen Umethysternstallen besetzt ist. Der größte Theil dieser Arnstallen siehet vollkommen wie verguldet aus, weil er mit einem dunnen goldfarbigen Ries überzo: Es soll sich daselbst dergleichen bis bieber nur einmal gefunden haben, auch von andern Orten habe ich sie nie gesehen.

Prime

Prime d'Amethyste nennen die Franzosen erstlich ben blaffen gefärbten nicht frystallisirten Umethystquarg, welcher sehr oft die Mutter der Umethysternstallen, und bald mehr bald weniger gefärbt ist, so daß noch oft weisse Quarzstellen mit eingemischt sind. Zweytens den kaum gefärbten oder lichten Umethyst, an welchem die Grade der Farbe auch oft steigen und fallen, so daß bald der obere bald ber untere Theil am mehre: ften gefärbt ift. Aus bergleichen Stucken werden gemeiniglich Dofen und andere groffere Sachen gear: Bu Ringsteinen und dem übrigen feinern Schmuck dienen sie eigentlich nicht. Ginige Franzosen, unter andern Mariette, \* erwehnen auch des Umerbystprasers, welcher aber, meines Erachtens, mit dem Prime, Preome ober Presme d'Amethyste einerlen ift.

Zaaramethyst, dessen Grund ist mehr ober wes nig violett gefärbt, und in demselben häusige seine Striche oder Streisen, so zart wie Haare, von dunks ler Purpur: oder violetter Farbe und rubinartiger Durchsichtigkeit. Nach Herrn Gerhards \*\* Bes richt sinden sich diese Umethysten vorzüglich in dem Fürstenthum Jauer, in den kleinen Schneegruben. Eben dieser Umethyste hat bereits Scheuchzer ges dacht, und scheint er die Striche wirklich sür rothe Haare gehalten zu haben. Meine Sammlung ents hält ein Stück blassen Umethyst, welcher sich ebenfalls aus Schlessen von Silberberg herschreibt, in welchem häusige Striche wie Haare, dem Rothguldenerz ahns lich, sich abbilden, doch sind solche nicht so schön durchs

<sup>\*</sup> Traité des pierres gravées, T. I. S. 173.

<sup>\*\*</sup> Beger. zur Chymie u. f. w.

durchsichtig, wie ben dem zuvor beschriebenen Haar:

amethyst.

Eine andere Urt dieser Amethysten, eben das her, enthält statt der Haare lauter schwärzliche oder dunkte violette Puncte. Vermuthlich sind diese Haare, Striche und Puncte etwas schörlartiges.

Die Umethyste lehren uns vorzüglich, daß die Fallung ober das Unschiessen der Krystalle auch dann und wann unterbrochen wird, und hernach von neuem wieder vor sich gebet. Die verschiedenen farbigten Schichten ben den Amethysten beweisen deutlich, daß zu einer Zeit eine Fällung in den Löchern und Rigen . der Bergarten aus solchen Wassern geschiehet, welche mit einer hanfigen farbenden Materie geschwängert Bu einer andern Zeit, wenn dieses farbende Wesen weniger vorhanden ist, wird die Farbe blaffer, und zu einer andern Zeit, wo sie ganzlich fehlet, ents stehet ein blosser Quary oder weisser Bergkrystall, welchen einige weissen Umethyst zu nennen pflegen. Meine Sammlung enthält eine folche Umethnstniere, in welcher die Krnstallen schichtweise, weiß und vio lett, abwechseln, und oben auch jedem Amethysterns stall ein kleiner schmaler weisser Bergkrystall angeschossen ift.

Herr Sage \* behauptet, wiewohl ohne allen Ber weis, daß der Umethyst seine Farbe von der mit Kobold vereinigten Meerfalzsäure habe. Wir mussen es dahin gestellt senn lassen, ob Herr Sage jemals ben einem Umethyst Spuren des Kobolds gefunden habe. Ben sehr vielen Umethysten sehen wir ein eisenschüßiges Wesen deutlich genug, und viele Umethystnieren, vorzüglich die pfälzischen und zweybrücki-

<sup>\*</sup> Anfangegrunde der Mineralogie, S. 102.

schen, enthalten einen ziemlichen Vorrath von Sisen, mulm oder Ocher, welcher ben der Fällung oder Krysstallisation des Umethysts zurückgeblieben ist. Ohns geachtet dieses eisenhaften Wesens ist doch noch nicht erwiesen, daß die violette Farbe von Sisen entstehe, sondern nach der Mennung der mehresten neuern Nazturforscher bleibt es wahrscheinlicher, daß die Farbe des Umethysts von einem stüchtigen brennbaren Wesen entstehet, weil es im Feuer gänzlich verloren gehet, und der Umethyst sich weiß brennen läßt.

Berr Gerhard \* meldet noch folgendes von dem

Umethoft und beffen Erzeugungsarten:

Der Umethyst von Purschenstein in Sachsen liegt auf einer besondern weissen kieselartigen Mutter. Um meisten kommt er zwischen zween Salbändern von Quarz zum Vorschein, und ist er alsdenn sehr oft, entweder mit einer rothgelben eisenschüßigen Haut überzogen, auch sindet er sich auf diese Art ben Schreiberhau, wo er fast einen Gang ausmacht. Sbenfalls sindet man ihn auf Rieselsteinen sigen. In den Mutschner Ucharkugeln und ähnlichen Geschieben, aus der Gegend von Bunzlau und Löswenberg im Fürstenthum Jauer.

Der Amethyst sindet sich in Westindien ben dem Bergwerke Esmesacko, zu Meu Potosi unter dem Silbererz, in Paraguai, Zuenos Ayros, ausser diesen Gegenden auch in Arabien, Armenien, auf dem Pyrenäischen Gebürge, u. s. w. Ferner in Schlesien zu Zohen Giersdorf, in den kleinen Schneegruben. In der Grafschaft Glay kommt er am mehresten in den Sähefeldern

und

<sup>\*</sup> Bentrage zur Chymie u. f. w 1. Th.

und an der sogenannten Johannis=Leiter zum

Vorschein.

Herrn Ferbers Nachrichten zufolge \* finden sich in der Lava der Via Ostiensi Höhlungen, worinnen weißliche und amethystfarbige Pyramidalschörl oder vielleicht Quarzfrystalle vorkommen. Herr Ferber folgert aus diesen eine Krystallisation im Feuer, die auch, meines Erachtens, nicht mehr kann geleugnet werden, weil uns verschiedene Krystallisationen aus den Schmelzosen und Rösten der Erze solches deuts lich beweisen.

Umethystonyr bedeutet ben Herrn Davila ein

Umethyst mit Onyx zusammen gewachsen.

Der sogenannte englische Derbystone, woraus in England Gefässe und andere Zierrathen verfertiget und theuer verkauft werden, geben einige Kausseute sur Umethyst aus, theils aus Unwissenheit, theils um ihn höher zu verkausen. Er ist aber ein blosser weischer, weisser, auch bräunlicher Flußspath, mit den schönsten violetten oder amethystsarbigen Adern, Flekten und zelligten Nestern durchwebt, und sindet sich in ziemlich großen, jederzeit rundlichen oder kugligten Stücken zu Derbyshire in England.

### Behtrag zu dem 14. und 15. Capitel vom Berill und Goldberill.

Die Krystallsigur der Berille, die ich in der Abhandlung von Edelsteinen S. 142. als säus lenformig mit sechs, sieben, acht und mehrern Seiten

<sup>\*</sup> Br. aus Welschl.

#### 24 Bentrag zu dem 14. und 15. Capitel

und abgestumpster Spisse beschrieben habe, die eigentlich schörlartig sind, und deren Vaterland ich nicht kenne, sind vielleicht auch in den Laven des Vesuvs erzeuget. In dem Catalogo delle Materie appartenenti al Vesuvio wird angezeigt, daß die Berille von unbestimmter Figur bloß nur in der ältesten Lava die ses Verges angetroffen werden, als welches wol beweisen sollte, daß solche nicht mit ausgeworfen, sondern erstlich nachher durch die Länge der Zeit sind erzeugt worden. Diese sind sonder Zweisel auch eine

Schörlart.

Der Herr von Born mentdeckt den Jerthum, daß in dem fachsischen Schneckensteine Berille, die dem dortigen Topaskrystall vollkommen gleichen sol Ien, sich fanden. Denjenigen Berill, welchen ich in meiner Abhandlung von Edelsteinen G. 144. und andere Maturforscher aus Herrn Brunigs Unmer: kungen zu von Cronstedts Mineralogie angeführt babe, und welcher in des Berghauptmanns Pabst von Oheims Mineraliensammlung sich befinden follte, ist nach Versicherung des Herrn Berghaupt: manns gegen den Herrn von Born nicht im Schneckensteine, sondern auf einer Quargdruse auf dem Sauberge zu Ehrenfriedrichsdorf gefunden Zugleich meldet der Herr von Born, daß der Herr Professor Charpentier in Frenberg eine zehn Joll lange und breite Quarzdrufe mit schonen violetten cubischen Flussen und ohngefehr zwölf berillartigen Krnstallen von verschiedener Groffe, auch von Ehrenfriedrichsdorf, besite; doch haben einige Dieser Arnstallen eine Topasfarbe, und sämmtlich nicht einmal

<sup>\*</sup> S. Bern vom Schneckensteine, S. 23. in den Anmer-

einmal eine Quarzharte, weil sie am Stahl kein Feuer geben. Sie erfordern also eine weitere Untersuchung, ob sie wirklich Berille und zum Edelsteinen zu rechnen sind.

Unter den Ceylonischen Rieseln finden sich bes rillfarbige von heller und dunkler garbe, Einis ge daher haben vollkommen die Barte des Saphirs, und konnten baber mit mehrerm Rechte zu den meers grunen Saphiren gezählt werden.

Ginige febr bunkle meergrune Riefel, welche faft schwarzgrun sind, und die Saphirharte haben, und unter den orientalischen Diamanten sollen gefunden werden, nehmen durch bas Schleifen einen vortreflis then Glanz an, und werden für orientalische Berille ausgegeben. Mur felten werden fie etwas groß ans getroffen. Die größten, die ich besite, sind ohngefehr einer kleinen Feldbohne groß.

In Island und den Saroischen Inseln finden sich meergrune Quarzerystalle, auch dergleichen durchsichtige Riesel, welche, wenn sie geschliffen werden, denen fachfischen und bohmischen Berillen oder Aquamarin vollkommen gleichen. Unter letz tern kommen oft Stucke vor, die nicht nur fehr blatte rigt, sondern auch, wie ber gemeine braune und weisse: Bergkrystall, wegen der innern Sprünge oder Risse fehr schone Regenbogenfarben haben. Ginige davon: finde ich dennoch harter, wie den gemeinen Bergfrystall.

Den, der Farbe nach, wahren Goldberill, wels der meergrun oder blaugrun und goldgelb spielet, befige ich zwar als Kiesel und geschliffen, boch kenne ST. 3. 170.

id

ich dessen Vaterland so wenig wie seine Krystallsigur. Einige rechnen diesen Stein zum opalisirenden Chrysolith.

### Bentrag zu dem 16. Capitel

vom Bergkrystall und durchsichtigen Rieseln.

Pan hat sonst gewöhniglich die Bildung des Bergkrystalls mit der Krystallfigur des Salpeters berglichen, weshalb auch der Ritter, herr von Linne, den Bergkrustall Nitrum quarzosum Allein wollen wir ja den Bergkrystall mit einem Salze vergleichen, so bat es seine Richtigkeit, daß solcher mehr mit dem vitriolisirten Weinstein Herr Delisle \* hat auch dieses übereinkomme. nicht unbemerkt gelaffen. Will man eine Drufe, Die aus lauter Doppelppramidalernstallen ohne Saule bestehet, nachmachen, fo nehme man dasjenige Galz, welches nach der Destillation des rauchenden Salpes tergeists übrig bleibt, lose es nach und nach im Was fer auf, so wird mit der Zeit der vitriolisirte Weine stein in vorgedachte Krystallen brusenformig anschies fen, und solchergestalt, daß man ihn von den gemeis nen Quarzdrusen durch das blosse Ansehen gar nicht unterscheiden kann. Die einzeln Krystallen erhalten zum Theil eine solche Groffe, daß sie bennahe einen Zoll im Durchschnitt haben. Ich habe bergleichen Krystallisationen aus dem vitriolisirten Weinstein den größten

Cristallogr. S. 170.

größten Steinkennern gewiesen, und fie haben folche

jederzeit für eine Quarzfrystallisation gehalten.

Die Albweichungen in der Bildung des Bergkrystalls und dessen mancherley Zusam= menfügungen und Verbindungen sinden wir ben Gesnern, Scheuchzern, Linne, Steno, Cas. peller, von Born, Delisle, Scopoli und ver: schiedenen andern Naturforschern angemerkt. Deliste führt zehn Abanderungen an. \* 2118:

1. Sechsseitige Saule mit einer Pyramide, wobey die andere in der Mutter verborgen ist, und dem Krystall zum Grunde dienet. (Meines Erachtens wird es sich felten finden, daß ben dergleichen festsikenden Krystallen die eine Phramide in der Mutter verborgen ift. Ich habe nie bemerken können, ob ich gleich viele Quarzdrusen untersucht has be, daß in der Mutter eine Pyramide verborgen sen. Wenn wir uns eine Sohle vorstellen, deren Seiten ein fester Quarz oder anderes Gestein ist, auf welches der Krystall anschiesset, so läßt es sich kaum gedenken, daß in dem Quarz oder Gestein, als der Mutter, sich eine Phramide bilden fonne. Es ist hier nicht die Rede von solchen Doppelfrystallen, um welche sich nach ihrer Bildung ein Quarz ober eine andere Stein: art gelegt hat, als welche Krystallen oft gänzlich von einer Steinart eingeschlossen gefunden werden. Wenn man eine Krystalldruse, die auf Quarz angeschossen ist, im Feuer glübet, und hernach in kaltes Wasser wirft, so sondert sich ein Krystall von dem andern ab, und jeder abgesonderte Krystall behålt eine Gaule von der Quarymutter, an feinem Grunde befestiget, zus rück, jedoch wird man niemals gewahr, daß dergleit ড chen

chen Krystalle zum Grunde eine Pyramide haben. Un verschiedenen Quarzdrusen wird man eben dieses gewahr, wenn man sie von einander schlägt.)

2. Line sechsseitige Saule und Pyramide, wo an beyden zwo breire und vier schmale. Elachen befindlich sind, die einander entgegen

stehen.

3. Eine sechsseitige Säule und Pyramide, wo vier entgegenstehende Slächen breit, und zwo schmal sind.

4. Wo die Saule langer als die Pyramide

ist.

5. Wo die Saule kurzer als die Pyramide

भी.

6. Wo die beyden Pyramiden ohne Saule mit ihren Grundflächen mit einander verbunden sind. Doppelter Pyramidalkrysfall ohne Saule. (Es sind dergleichen Krystalle, an welchen gar keine Spur einer Saule zu feben ift, und an welchen die Kanten, wo bende Phramiden auf einander stehen, vollkommen scharf sind, fehr selten. Einige Maturforscher zweifeln auch noch an deren Wirklichkeit, doch kann ich in meiner Sammlung folche in ihrer größten Bollkommenheit vorzeigen.) Wenn eine Gaule zwischen berben Poramiden ift, könnte man ihn den prismatischen oder säulenformigen Doppelkrystall nennen. Wenn die Doppelkrystalle nicht in ihrer Mutter los liegen, fo find sie gemeiniglich an ihrer Gaule befestiget. (Auch dann und wann an einer Fläche der Pyramis de, wie es sich denn von denen von selbst verstehet, die Leine Gaule haben.

7. Mit sechsseitiger längligter Säule, welche sich in eine oder zwo dreyseitige stumpfe Pyramiden endiger, wovon die zlächen zünfsecke sind. (Die gewöhnlichsten Flächen sind ber

kanntermassen Drenecke.)

8. Die Seiten der Säule sind wechsels= weise, bald breit bald schmal, so daß letztere oft kaum zu sehen sind, oder auch wirklich fehlen; die gegenwärrigen glächen der Säule bleiben nicht parallel, sondern endigen sich in eine Pyramidalfläche, welche oberwärts abs geschnitten ist. Die Fläche des abgeschnittes nen Theils ist vom Sechseck bis zum Drey: eck veranderlich. Mach Scheuchzern finden sich dergleichen Arnstalle öfters im Walliserlande. (Meine Sammlung enthält dergleichen Krnstalle an einem Stück Chalcedon mit Zeolith überzogen, aus Island. Dieses Stuck bestehet aus dren Lagen, nemlich aus Quarz mit diesen Krystallen, aus Chals cedon, auf welchem eine Lage Zeolithsterne zu sehen ift. Es ist übrigens eine bereits von verschiedenen bemerkte Sache, daß der Zeolith mit Chalcedon und Quarz ofters verbunden angetroffen wird.).

9. Sechsseitige Pyramidaldruse, wo die

Säulen fehlen.

10. Der hohle oder ausgehöhlte Krystall.
(Nitrum inane sive Nitrum lapidosum quarzosum cavum Linn. syst. nat. Edit. XII. Crystallus nitrisormis quarz. aggregata sistulosa Amoen. acad. tab. XVI. sig. XII. Crystallus montana cavitate hexangulari Wall. M. K. Crystallus montana cavitate hexangulari Wall. M. R. Crystallus savosa etc.) Man sindet diese Krystallen oft als Drusen, röhrigt, oder vielmehr ausgehöhlt. Ihre Höhlung ist bald eckigt, bald cystallen oft als Drusen, sind eckigt, bald cystallen oft als Drusen of

lindrisch, und die Oberfläche ist gemeiniglich uneben und rauh, weil die Krnstalltheile auf eine ungleiche und unvollkommene Urt sich angelegt und angehäuft baben. Berr Delisle halt mit verschiedenen andern Maturforschern für wahrscheinlich, daß diese Krystalle zuvor einen Kern eines Salze oder Kieskrystalls gehabt haben, welcher sich aufgeloset, und sich durch die nicht ganzlich geschlossenen Zwischenraume dieser Kry stallrinde wiederum verloren habe. Mir kommt es wahrscheinlich vor, daß einige dieser ausgehöhlten Reystalle ein blosser Quarz sen, welcher sich über bereits gebildete Pyramidalkrystalle zwar angelegt, aber nicht befestiget, und die Eindrücke des Krnstalls in sich zurück behalten habe. Damit sich der Krystall nicht befestige, so nehme ich an, daß er zuvor, ehe sich der Quarz anlegte, mit einer feinen kiesligten oder andern Erde, auch mit einem losen feinen Glimmer bedeckt sen, welcher das Festwachsen oder Unhangen des Arnstalls an den Quarz zwar abhält, nicht aber den Eindruck in den Quarz verhindere. Quarzdrusen meiner Sammlung vom Harz aus dem Alten Teutschen Wildenmann sind durchaus zelligt oder wie von Würmern durchfressen. Die Zellen gehen pyramidalisch in die Tiefe, und an vie Ien zeigt fich deutlich eine feche und fünfseitige Bil dung, woher ich muthmasse, daß dieser Quarz sich über Spathkrystallen angelegt habe, die aber nachher entweder durch eine Verwitterung sich verloren ba: ben, oder es war, wie eben zuvor erwehnet worden ist, eine Ursache vorhanden, daß der Quarz an dem Spath sich nicht befestigen konnte. Ein anderes Stuck von dergleichen zelfigten drusigen Quarz, auch vom Harz, und aus derfelben Grube, enthalt noch wirklich.

den halb verwitterten weissen Kalkspath in seinen Zelz len, und erweiset, daß vorgedachte Muthmassung gegründet sen. Zu Oberstein in der Pfalz trist man in den Uchatbrüchen dann und wann einen Quarz an, der nicht nur hohle Röhren hat, sondern auch töcher, welche den Bienenzellen bennahe gleichen, und ist dergleichen röhrigter und löchrigter Quarz gemeisniglich um und um mit kleinen Quarzkrystallen besechsseitige Säule und drenseitige Pyramide hat, sinz det man in den pfälzischen Uchatzund Umethystniezren dergleichen quarzartige krystallisitrte Ueberzüge. Dann und wann ist der Spathkrystall nicht mehr vorhanden, und siehet man alsdenn bloß den hohlen Ubdruck.

11. Rrystall, dessen Blachen der Saule

gleichlaufend oder parallel bleiben.

12. Rrystalle, deren Glächen der Säule sich In Sas nach der Pyramide zu verengern. vonen in der Baronie Faucigny, in den sogenannten Montagnes maudites kommen diejenigen Arnstalle hänfig vor, beren Saule wie ein Regel nach oben immer schmaler wird. Einige haben zwar keine auf: gesetzte. Pyramide, sondern dren ihrer Flachen bilden ihre Spike, und die andern dren Flachen verlieren sich nach oben. (Diese Krystalle sind übrigens von sehr ungleichen Flächen.) \* Die Rrystalle des Runkelthals in der Schweiß sind der Saule nach keilformig, und weil solche nach oben schon sehr schmal fällt, so ist auch die Pyramide sehr klein, ja oft kaum sichtbar. (Auch die sammtlichen Flächen dieser G 3

<sup>\*</sup> S. Herrn Andrea Briefe aus der Schweiß, S. 151-Br. 26.

dieser Krystalle sind in allem Betracht ungleich, und

die der Saule oft bauchigt.) \*

13. Krystalle, deren Pyramiden nicht jederzeit sechsseitig sind. Man sindet Doppelkrystalle, an welchen die eine Spike sechsseitig, die andere füns

feitig ift.

14. Rrystalle, deren Glächen bald an der Säule, bald an der Pyramide, bald an beyden zugleich treppen soder stuffenformige Einschnitte haben. Einige haben sowohl in der Lange als Dicke Vertiefungen, Einschnitte, mancherlen Ubsäte, und dann und wann zugespitzte Triangel, Würfel, geschobene Vierecke u. s. w. auf der Obersstäche.

15. Rrystalle, deren Glächen wiederum mit

Bleinern Krystallen besetzt sind.

16. Rrystalle, wo ein Zacken durch den ans

dern gleichsam durchgewachsen ist.

ren abgebrochene Stücken aufliegen, und mit ihrer eigenen Steinart an einander befestiget

find.

18. Achteckigte alaunförmige schöne durchsichtige Quarzkrystalle sinden sich ben Marmaros in Siebendürgen in einem glimmrigten Thonschiefer, werden von dem Regenwetter ausgewaschen,
in die kleinen Bäche geführt, und daselbst unter dem
Namen Marmaroschersteine gesammlet. Sie
haben eine ziemliche Härte, und scheinen von Natur
geschliffen zu senn. \*\* Unsere Steinschleifer nennen
ähn-

<sup>\*</sup> Hrn. Undred Br. a. d. Schweiß, S. 153.

<sup>\*\*</sup> von Borns Br. über mineral. Gegenst. S. 163.

ähnliche kleine Krystallen Krakomiten, die sich ebenfalls aus Ungarn herschreiben, und ben Mongatsch

baufig gefunden werden.

19. Krystalle, wo die Zlächen der Säule und der Pyramide von sehr ungleicher Breite und Länge sind, bald treten die Flächen der Säus le, eine oder mehrere, hoch in die Pyramide, bald ges schiehet es, daß eine oder andere Fläche der Pyramide

tief in die Saule herunter gehet.

20. Aryfralle mit eingeschlossener blosser Luft, auch Wassertropfen und Luft. Delisle hat sehr recht angemerkt, daß man in diesen Krystallen eigentlich mehr die Luftblase als den Wase sertropfen sich bewegen sehe; denn wenn man den Arnstall niederbeugt, so siehet man jederzeit eine kleine Luftblase als eine Kugel in die Höhe steigen, und das Wasser, welches niedersteigt oder fällt, bemerkt man so deutlich nicht, und kann es von der Luftblase nicht Ben einem Krystall von dieser Art unterscheiden. aus dem Carpathischen Gebürge, in meiner Samma lung, sehe ich diese Erfahrung vollkommen bestätiget, und nach physicalischen Grundsähen muß dieses auch also erfolgen, wenn Wasser und Luft zugleich einges herr gerber \*\* erwelmet eines schlossen sind. \* Ringes mit einem abgerundeten Quargfrystallkiesel, der sich in der akademischen Naturaliensammlung zur Pisa findet, welcher inwendig eine kleine Höhle, mehr als halb voll Wasser, hat, worin- ein kleines Inseck fchwim=

<sup>\*</sup> Eben diese Erscheinung nimmt man wahr an dem ungarischen durchsichtigen weissen- und röthlichen Vitriot, dem Steinfalz und Vernstein, in welchen man dann und wann Wassertropfen und Luft eingeschlossen antrift.

<sup>\*\*</sup> Briefe aus Welschl. G. 351.

schwimmet. Meines Erachtens kann dieses ein blof: fer optischer Betrug senn, und ich besitze selbst einen folchen Riesel, welcher eine ahnliche Erscheinung giebt, Die aber bloß von dem Schatten herrühret, wenn der Stein nach einer gewissen Richtung gegen das licht gehalten wird. Es ist indessen meine Absicht nicht, einer Erfahrung eines solchen groffen Mineralogen, wie Herr Zerber ist, zu widersprechen, und hat noch kürzlich der jungere Herr Prof. Murrey, welcher aus Italien nach Upfal zurückkehrte, mir versichert, daß er diesen mit Wasser gefüllten Quarzkrystallkiesel auf das genaueste und sorgfältigste betrachtet babe, und sen er versichert, daß wirklich ein Insect darin schwimme, und daß es ein kurzschnabligter Russelkä: fer (Curculio) sen. - Auch ist Herr Murrey wil lens, eine besondere Abhandlung davon in Druck zu geben.

In des D. M. Calluri, zu Siena, Sammlung sahe Herr Zerber \* einen Quarzkrystall mit eingesschlossener Luft und einem starken Wassertropfen, aus dem Sanesischen.

In einigen meiner Arnstalle, welche Wassertropsen enthalten, sehe ich, daß an dem Orte, wo der Tropsen erscheinet, ein anderer kleiner Pyramidalkrystall eingesschlossen ist, und mag dieser zu der kleinen mit Waßser und Luft angefüllten Höhlung vielleicht die Ursache abgegeben haben; denn wie der grössere Arnstall den kleinern umgab, und dieser in einer Seitenvertiesung einiges Wasser enthielt, konnte sich der grössere so über ihn anlegen, daß die kleine Wasserhöhle mit einges schlossen wurde.

\* Br. aus Welschl. S. 303.

Diejenigen Krystalle, welche Wasser und Luft ent halten, find größtentheils von der blattrigten Urt. und ihre verschiedenen lagen scheinen langsam und in verschiedener Zeit sich über einander angelegt zu Huch findet man in dieser Urt Krystallen oft Löcher und hohle Röhren und Gange, auch daß ein Krystall über dem andern angeschossen ist. Verschies dene Stücke dieser blattrigten Krnstalle, theils in ein: zelnen einfachen und Doppelzacken, theils in ganzen Drufen, die zum Theil bloffe Luft, zum Theil Waffer und Luft, und zum Theil weiß, zum Theil helle ames thustfarbig sind, erhielt meine Sammlung von Thes resien: Schacht ben Schemniß in Niederungarn, als woselbst sie vorzüglich schon angetroffen werden. Ues berhaupt wird man nicht oft, vielleicht gar nicht, in einem festen und dichten Arnstall, so wie die schweize zerischen und andere größtentheils find, Wasser und Luftblasen antressen. Herr Bertrand im Diction. oryctologique S. 181. laugnet hanzlich, daß es Was sertropfen im Arnstall gebe, und Herr Undrea in seinen Briefen erwehnet keiner Schweißerkrnstalle, welche Wasser enthalten.

Einige der blättrigten und lochrigten Krnstalle enthalten oft Wassertropfen, ohne daß sie sich bewes gen, und man sie siehet. Sie sind gleichsam zwischen die Blatter des Krnstalls eingepreßt und breit ge: druckt. Wenn man einen solchen Krystall durch Un: schlagen und Schütteln stark erschüttert, so pflegen sich dann und wann dergleichen Tropfen loszugeben, beweglich und sichtbar zu werden. Unch ein Bes trug bringt oft Wasser in den Arystall. Nems lich, wenn man dergleichen lochrigte Arnstalle bis auf einen gewissen Grad erhift, daß die Luft aus bensel ben

ben ausgetrieben wird, und sie alsdenn in das Was: ser legt, so ziehen sie einen Theil davon in ihre Hoh: lungen, allein es pflegt nicht lange zu dauren, so ges het dieses Wasser aus ihren Zwischenräumen wie derum verloren.

Der Abt Eder, Lehrer der Mineralogie am The:
resigno zu Wien, ließ einen Arnstall, in welchem ziem:
lich vieles Wasser besindlich war, durchschneiden, goß
einen Theil dieses Wassers in ein kleines Gefäß, sehte
folches auf ein gelindes Feuer, auf welchem es gar bald
kleine Arnstallen fallen ließ. Der übrige Theil des
in dem Arnstall zurückgebtiebenen Wassers sehte eben:
falls, nachdem es sechs Stunden an der Luft gestan:
den hatte, kleine sechseckigte Arnstalle ab, die aber, wie
erstere, durch das Anhauchen zerschmolzen. Mit
Scheidewasser, Salmiacgeist und aufgelöseter Pottz
asche brauseten sie nicht.

Herr Davila \* meldet, daß sich in der Dauphine versteinerte graue Thonkugeln finden, welche inwendig krystallen sich dann und

wann Baffertropfen finden.

Diesenigen Krnstalle und Chalcedonkiesel, worinnen sich Wasser befindet, die meine Naturaliensammlung enthält, pslege ich im Winter in einem gewärmten Zimmer aufzubehalten, weil ich besorge, daß ein starzer Frost sie zersprengen könne. Vielleicht ist nieine Vorsorge gegründet, und diese Erinnerung einigen Naturaliensammlern, die noch in kältern kändern wohrnen, nicht unangenehm, weil man dergleichen seltene und oft theure Stücke nicht gern verlieret.

Was die übrigen eingeschlossenen fremden Rörper des Rrystalls anbetrift, so sind solche aller:

<sup>\*</sup> Catal. de Curios. T. 2. S. 246. Mr. 988.

Allerley erdigte und metallische Minern, als Glimmer, Ries, Markasiten, Spiesglas, Schörl, Amianth, Asbest, welche als Haare, Festern, Büschel, Madeln u. s. w. aussehen. Meine Sammlung enthält eine Phramidalkrystalldruse, in welcher ein seiner Schörl den buschigten Fühlhörnern einiger Insecten gleichet.

Herr Davila \* führt einen Krnstall aus Peru mit gediegenem Silber an. Meine Sammlung enthält dergleichen mit gediegenem mookartigen Silber aus

Madagaskar, auch mit Drakhsilber und Glaserz aus Morwegen. Derjenige Topas mit gediegenem Silber, dessen Zenkel erwehnet, wird sonder Zweisel ein

gelber Bergkrystall senn.

Folgende Abanderungen und Abweichungen von der gewöhnlichen Figur des Bergkrystalls sind aus des Herrn von Borns Indice Fossilium \*\* entlehnet. Dieser gelehrte und einsichtsvolle Naturforscher sühret hier verschiedene Arten an, welche von wenigen Schriftstellern bemerkt sind, weil sie zum Theil sehr selten vorkommen, und daher in den wenigsten Samme lungen zu sinden sind.

Reiner würfligter Quarzkrystall, dessen Würfel einfach sind, und eine würfligte Zöhlung haben. Ihre Oberfläche ist mit kleinen Pyramidalkrystallen bedeckt. Aus der

Unna zu Cremniß in Miederungarn.

(Alle vergleichen hohle und würfligte Arnstalle sind, wie bereits zuvor ist erwehnet worden, Rinden oder Schalen, welche sich über einen Bleywürfel oder einen

<sup>\*</sup> Catal. de Curios. S. 241.

<sup>\*\* 6. 21.</sup> n. f. w.

einen andern auf dergleichen Art gebildeten Krnstall angelegt hatten, welcher hernach durch eine Austösung sich wieder verloren hat, und die blosse Quarzhöhle zurück ließ. Wenn man diese sogenannten würsligten Krnstalle mit einem Linsenglase genau betrachtet, so siehet man deutlich, daß ihre ganze oft dünne Schälle oder Ninde mit lauter kleinen sechsseitigen Krnstallen bedeckt sen, oder eigentlich daraus bestehe und zu sammengesetzt sen. Es beweiset dieses, daß der Quarz, seiner Natur nach, niemais in würfligte oder parallelepipedische Formen anschiesse.)

Dergleichen mit an einander gefügten hohlen Würfeln. Von Finsterorth, ben Schemnis in

Miederungarn.

Parallelepipedische einfache hohle Quarz-Erystalle, mit kleinen Pyramidalkrystallen bedeckt. Von Siglisberg, ben Schemnik in Nieder

ungarn.

Pyramidalkrystall mit sechsseitiger Pyramide, dessen 3000 Seiten breit, die übrigen viere aber gleich und sehr schmal sind, und sich in eine 3000seitige Pyramide endigen. Aus der Schweiß:

Bergkrystall, dessen Saule drey dreyeckigte und drey funfeckigte glächen und eine dreyekkigte Pyramide har. Aus der Christine ben

Schemnik in Miederungarn.

Bergkrystall mit sechsseitiger Säule und Pyramide, mit würfligren Eindrücken. Vom Pacherstolln ben Schemniß.

Dergleichen mit cirkelformigen Eindruk

ten. Daber.

Sechsseitiger weisser und violetter hohler Bergkrystall mit sechsseitiger Johle. Aus der Christine ben Schemniß in Miederungarn.

Sechsseitiger keulenformiger weisser Quarzkrystall, wo eine dicke Pyramide auf einer

dunnen Saule sitzt. Daher.

Dergleichen, wo eine schmale Pyramide auf einer dickern Säule sitzt. Aus dem Pacherstolln daselbst.

Dergleichen, wo eine dickere sechsseitige Pyramide auf einer knotigen Saule sitt.

Daher.

Sechsseitiger Bergkrystall, welcher einen kleinern dergleichen Krystall in sich schliesser. Von Frenberg.

Dergleichen in trüben unförmigen fetten. Quarz eingeschlossen. Vom Pacherstolln ben

Schemnik.

Dergleichen, worin eine Luftblase besinds

lich ist. Aus der Christine daselbst.

Dergleichen mit eingeschlossenem Wasser. Von Felsöbanna in Oberungarn, wie auch aus der

Christine zu Schemnig.

Der Herr von Born \* schreibt von dem Petrisund Pauli: Gange zu Magy=Banya, ich sahe hier an den Liegenden des Ganges eine Druse, deren Obers stäche ganz mit kleinen Würfeln überzogen war. Als ich nun solche von dem Gange ablösen wollte, so sand ich, daß der ganze in kleine Würfel angeschossene Klumpen weich war, und aus einer Kalkerde bestand, die noch nicht erhärtet war. Eine ähnliche Erscheisnung hatte ich auf dem alten Untonius von Padua Stolln

<sup>\*</sup> Briefe über mineralog. Gegenstände, S. 152.

Stolln ben Schemniß, zur Ebensohl des tiefen Erbsstollns, auf dem mitternächtigen Feldort des Hauptsganges, wo ich einen grossen Würfel sabe, den ich ben dem ersten Anblick sür einen hohlen spathigen Würfel hielt. Da ich die Druse berührte, liessen sich die kleinen Würfel, mit denen der grössere Eubusüberzogen war, wegwischen, und da ich mit dem Finzger an die Druse drückte, so brach sie ein, und aus der Höhlung sloß Wasser heraus. Unser ausmerksamer Naturforscher ziehet hieraus den richtigen und gegründeten Schluß, daß die Natur noch täglich in Erzeugung der Krystalle beschäftiget sen.

Reulenformiger Arystall mit eingeschlosse zu nem Wasser. Aus der Ferdinandsgrube zu

Schemniß.

Bergkrystall, worin ein würfligter krystalkisirter Spath eingeschlossen ist. Von Felsdba:

nna in Oberungarn.

Dergleichen mit eingeschlossenem haarformigren oder fadigten Kalkspart. Aus der Chrisstine zu Schemniß.

Hier folgen Krystalle mit eingeschlossenem Glimmer, Ries, Blende, Rothgulden, Glaverz u. s. w.

Durch:

\* Der'herr Berghauptmann von Veltheim zu Zellerfeld hat in seiner Sammlung Sipsspanhdrusen, deren Krystalle zum Theil sehr fein sind, nemlich 2 bis 3 Zoll lang, und von der Dicke einer Stecknadel bis zur Dicke eines Strohhalms. Diese Drusen haben in der Grube Lautenthalsglück auf dem Harze vor einigen Jahren an einem Orte sich gefunden, welcher vor 60 Jahren gänzlich ausgehauen und verstürzt worden, und beweiset auch dieser Vorfall mit Gewisheit, daß angezugte Drusen innerhalb 60 Jahren müssen erzeugt worden seyn.

Durchsichtiger Krystall mit keulenkörmis ger Pyramide und sechsseitiger unten zuges spigter Säule. Aus der Christine zu Schennik.

Trüber Krystall, dessen Saule oberwärts eine sechsseitige Pyramide, unterwärts aber dergleichen zwo hat. Aus dem Pacherstolln ben Schemniß.

Ein grösserer Krystall, welcher der Länge nach mir kleinern säulenförmigen Doppelkrys stallen parallel hin und wieder bedeckt ist.

Mus der Christine zu Schemniß.

Rrystalldruse; wo die sechsseirigen Rrystalle

liegend sind. Aus dem Pacherstolln daselbst.

Rrystalldruse, wo die Krystalle aus einem Mirtelpuncte hervorstehen. (Quarzum echinatum) Jyelkrystall. Vom Windschacht daselbst.

Umethystdruse, wo der grössere inwendige Krystall vom kleinern umber eingeschlossen und zum Theil bedeckt wird. Vom Brenners stolln zu Schenniß.

Rrystalldruse, wo ein grösserer Rrystall mit kleinern horizontal bewachsen ist. Aus der

Unna ben Cremnit in Niederungarn.

Iwolfseitiger Quarzkrystall mit ungleichen

Glächen. Aus Marmoros in Siebenbürgen.

Trüber reiner kammartig krystallisirter Quarz mit hohlen Rämmen und kleinen Pyzramidalkrystallen bedeckt. Aus dem Pacherstolln ben Schennig. Dergleichen daher amethystzfarbig.

Dergleichen braungelb, wo die Ramme vollkommen den Austerschalen gleichen. Vom

Brennerstolln ben Schemniß.

Cylina

Cylindrisch reiner trüber krystallisirter Quarz mir ziemlich langen Cylindern. Windschacht ben Schemniß.

Dergleichen mit zartern kurzern braungelben Cylindern, welche bundweise an einander

liegen. Bom Finsterorth daselbst.

Dergleichen mit gelblichen Cylindern, welche aus einem Mittelpuncte ausgehen. Daher.

Reiner weisser kugelformig krystallisierer Quarz, dessen Rugeln hohl sind. Aus der Fer:

dinandsgrube bafelbft.

Blättrigter reiner weisser trystallisitter Quarz mir gleichlaufenden Blättern, welcher lauter Einschnitte zu haben scheint. Bom Fins sterorth ben Schemnig.

Dergleichen, wo die Blätter unordentlich

durch einander liegen. Daher.

Dergleichen, mo die Blatter Triangel ab.

bilden. Daher.

Dergleichen, wo die feinsten Blatter wellenformige Wendungen oder Züge bilden. Mus der St. Antons Grube zu Schemniß.

Dergleichen gelblich und neuformig, dem gestrickten Robold ähnlich. Vom Brennerstolln

daselbst.

Dergleschen braunlich und löcherigt oder Bom Friedenfeld im Joachimsthal in zellulos. Bohmen.

Dergleichen mit gröffern Zellen, die mit ocherfarbigem Topsstein angefüllt sind. Von Menfohl in Miederungarn.

Dergleichen mit vierseitigen Blättern. Von Johanniskluft daselbst.

Reiner

Reiner Weisser membranöser sigurirter Quarz mit zarrer Membran, dem sogenannsten papiernen Maurilus ähnlich. Von Finstersorth ben Schemniß.

Dergleichen dunkelgrun, mit hohlen dreys seirigen Membranen krystallisitt. Daher. Ders gleichen braun, gelblich, goldfarbig. Daher.

Dergleichen grünlich, mit dreyseitigen Membranen, dessen Oberfläche mit säulen- förmigen kleinen Quarzkrystallen, wie mit Stacheln, besetzt ist. Daher.

Dergleichen mit weissen drezseitigen Mem= branen, mit eingebogener Oberfläche. Vom Pacherstolln ben Schemniß.

Dergleichen mit weissen pyramidalischen sechsseitigen Membranen und hohlen Pyraz miden. Daher,

Weisser figurirrer gleichsam ausgefressener (erosum) Quarz. Von Finsterorth ben Schemniß. Dergleichen amethystfarbig und dunkelgrunzlich. Daher.

Sigurirter weisser schwammigter Quarz.

Körnigter ungebildeter weisser Quarz mit würfligten Eindrücken. Bon Finsterorth ben Schemniß.

Weisser fetter Quarz mit würfligten Eins drücken. Von Sunnerskog in Smoland in Schweden.

Getropfter inkrustirender Quarz. Aus dem Brennerstolln und aus Hof ben Schemniß.

20

Der zweete Theil des von Bornischen Indicis sossilium enthält noch folgende seltene und merkwürz dige Krnstalle und Quarzarten. (Siehe S. 88. u. s. w.)

Reiner Quarzërystall als dreyeckte rothliche hohle Pyramiden, deren Spizen kleine weisse hohle Rügelchen haben. Von Schneeberg in

Sachsen.

Dreyeckte kleine durchsichtige Krystalle mit würfligten durchsichtigen krystallisirten Quarz. Bon Helssekulle in Upland in Schweden.

Rhomboidalische hohle Krystalle. Von

Mies, aus dem Pilsner Kreise in Bohmen.

Parallelepipedischer hohler Krystall mit kleinen ohnstieligten Krystallen besetzt. Aus

der Unna zu Schemniß in Miederungarn.

Weisser füntseitiger Krystall, dessen Säule unterwärts schreg abgeschnitten ist. Von Joh. Georg St. in Sachsen. Dergleichen aus der Schweiß.

Sechsseitige dunkelrothe kleine Arystallen durch eisenschüßigen Jaspis gefärdt. Vom

Pacherstolln ben Schemnis in Niederungarn.

Sechsseitiger Doppelkrystall ohne Säule, röthlich, mit eisenschüßigem Jaspis gefärbt. Daher.

Schwärzlicher sechsseitiger Krystall durch Spiesglas gefärdt. Von Felspbanna in Nieder

ungarn.

Techsseitiger durchsichtiger Pyramidalkrystall mit weissen trüben eingeschlossenen Stellen. Die Bergleute nennen sie gepüderte Drussen. Bom hütschenthaler Zug, zum Wildenmann im Harz.

Sechs:

Sechsseitiger weisser undurchsichtiger Pystamidaltrystall von sparhartiger Zügung. Sieh. Cronst. S. 51. M. 3. von Morthumberland in England.

Reiner kammartiger Quarz mit hohlen durchscheinenden Rämmen. Vom Pacherstollu ben Schemniß in Niederungarn.

Amethystfarbiger blättricher eingeschnittes ner Quarz. Vom Brennerstolln daselbst.

Herr J. 21. Scopoli in seiner Crystallographia hungarica \* führt einen kolbenartigen Krystall mit rundem Stiele an, den ich wegen dieses runden Stiels als eine groffe Geltenheit ansehe. dieser Crystallographie sind eine grosse Anzahl Aban: derungen der Quarzkrystallen, ohne die Spathkrystale len zu rechnen, die zum Theil febr felten und merk: würdig, zum Theil aber nur auf kleinen zufälligen Abweichungen beruhen, angezeigt. Gine groffe Verschiedenheit der Säulen, der Phramiden, deren mans cherlen Verbindungen, viele sonderbare Arten von an einander gewachsenen oder zusammengesetzten, und mancherlen Abanderungen von ausgehöhlten Krnstal: Ien, sind sorgfältig beschrieben worden. Die mehre sten sind bereits aus des Herrn von Borns Schrif: ten im Vorhergehenden von mir angeführt worden!

Was noch diesenigen Arnstalle anbetrift, wo ein Arystall in dem andern eingeschlossen ist, und die man als eine Seltenheit in den Sammlungen halt, so sind solche in ein und andern Stücken versschieden.

\$ 2

1. Ein

<sup>\*</sup> im 1. Th. S. 109. Mr. 376.

# 116 Beytrag zu dem 16. Capitel

1. Ein säulenförmiger Pyramidalkrystall ist in eben dergleichen eingeschlossen, so daß die Flächen des einen auf die Flächen des andern passen.

2. Dergleichen, wo die Flachen nicht auf einander

passen.

3. Säulenförmiger Pyramidalkrystall, worin ein blosser Pyramidalkrystall ohne Säule eingeschlossen ist, und bender Flächen auf einander passen.

4. Dergleichen, wo die Flachen nicht auf einander

passen.

5. Wo ein innerer Krystall mit seiner Pyramidals spiße von der Ure der Pyramidalspiße des umschließsenden nicht abweicht.

6. Wo die Aren der Pyramiden abweichen.

Dann und wann sind die eingeschlossenen Krnstalle grünlich, violett, braun oder sonst gefärbt, auch bist weilen nur mit einer gefärbten Rinde, mit Glimmer, Kies u. s. w. überzogen, und entdeckt man solches leicht an den zerbrochenen oder durchgeschnittenen Stücken. Die sächsischen, böhmischen und andern Umethystkrystalle lassen diese Erscheinung oft und deutlich an sich wahrnehmen.

Herr Delisle \* gedenket grosser Krystalle von Madagaskar, worin sich sechsseitige, weisse, säulen: förmige, abgestumpste, platte, undurchsichtige Glimmerkrystalle besinden, und dann und wann sind solche mit langen feinen nadelförmigen Schörlkrystallen vermischt, welche, wie erstere, sich in der aussern Fläche des Krystalls endigen. Dergleichen säulensörmige Glimmerkrystalle sindet man auch in verschiedenen Felsenarten, wie z. E. in einem Granit ben Neapel.

<sup>\*</sup> Cristallogr.

Ein brauner zween Zoll dicker und dren Zoll hoher Arnstall aus Madagaskar, der in meiner Sammlung besindlich ist, enthält in sich einen andern Arnstall eingeschlossen, aber auch zugleich nicht nur vorgedache ten Glimmer von bunten Farben, sondern auch kry:

stallisirten Blenglanz.

Sehr oft ist der Bergkrystall mit mehr oder wenit ger grünlichen, bräunlichen, gelblichen und eisenfarz bigen Glimmer überzogen, auch oft nur hin und wies der angeflogen. Bielfältig sind dieses inwendig die schönsten und reinsten Arnstalle. Die Schweißer nennen solche überzogene Arnstalle gehemlete oder gehemdete, gleichsam als mit einem Hemde umkleis dete, und diesen Glimmer selbst das Krystallhemde. Sehr oft macht dieser Anslug die äussere Fläche der

Arnstalle sehr uneben und hofrigt.

Dann und wann findet man sowohl weisse als braune klare Bergkrystalle, deren Oberfläche mit eis ner mehr oder weniger dicken Rinde eines truben milchfarbigen Quarzes überzogen ift. Meine Samm: lung enthält dergleichen grosse Stücke oder Krystalle vom bohmischen Zinnwalde ben Altenberg in Sacht Dergleichen Stücke beweisen ebenfalls, daß in die Höhlen, worinnen bereits eine Fällung der feinern Quarztheile oder des Krystalls geschehen ist, nachher von neuem mit gröbern Anarztheilen geschwängerte Wasser eindringen konnen, welche diese trube und grobere Quarzeinde absetzen. Für selten halte ich einen dren Zoll hohen und anderthalb Zoll dicken Krystall meiner Sammlung, der zwar weiß ist, doch aber so wenig an seiner Pyramide als Gaule die ge: Weil er schon lange im ringste Durchsichtigkeit hat. Wasser und Sande mag herumgewälzt senn, so ist er nicht

13

nicht nur etwas stumpf an seinen Kanten, sondern hat auch auf seinen Flächen verschiedene vertiefte und erhabene Züge, welche beweisen, daß sein Gefüge aus festern und weichern Theilen bestehen musse. Ben kleinern Krystallen ist dergleichen gänzliche Undurchtsichtigkeit so selten nicht, meines Erachtens aber komt

men so grosse Stücke diefer Urt wenig vor.

Sowohl ben einigen Bergkrystallen, wie auch ben verschiedenen andern Arnstallen ist noch zu bemerken, daß oft nur die nach einer Seite gerichteten Flächen der Arnstalle mit Glimmer, Kies, gröbern Quarz 11. dergl. bedeckt oder angestogen sind, und es ist sehr wahrscheinlich, daß dieses bloß diesenigen Seiten der Arnstalle sind, welche in den Arnstallhöhlen nach ober wärts gekehrt waren. Man siehet nicht selten ganze Drusen, deren sämmtliche Arnstalle nur eine solche überzogene Seite haben, an welchen gegentheils die übrigen entgegengesetzten Seiten ganz rein und glänzend sind.

Es ist ebenfalls eine bekannte Erscheinung, daß sowohl der weisse, gelbe als braune Arnstall, oder sozgenannte Rauchtopas, sowohl nach aussen als nach innen zu Schröcke, Risse oder Federn habe, in diese ziehen sich metallische, am mehresten wol eisenhaltige, oder mit einem brennharen Wesen geschwängerte Feuchtigkeiten, und bilden darin Bäumchen, Mooß, landschaften u. s. w. Eben diese flachen Federn oder Sprünge sind die Ursache, daß man in vielen Arnstallen die schönsten Regenbogensarben siehet. Ein grosses Stück meiner Sammlung von dem seinsten und klärsten Arnstall des Carpathischen Gebürges, welches auf der nicht angeschlissenen Seite mit häussigem Glimmer bedeckt ist, welcher durch die geschlissem Glimmer bedeckt ist, welcher durch die geschlissene

sene Seite wie Mooß aussiehet, hat zugleich eine grosse stache Feder oder Sprung, welche einen drensasschen über einander stehenden schönfarbigen Regendozien vorstellet. Ein solcher Arnstall könnte mit Necht. Iris oder der Regendogenkrystall genannt werden.

Herr Davila \* beschreibt eine Krystallzacke, welche halb schwarz und halb weiß ist. Ferster \* eine Druse von hyacinthfarbigen Bergstrystall auf einer Mutter von Prime d'Amethyste

oder Umerhystquars.

Schwarze undurchsichtige Rrysfalle finden sich nach Herrn Delislens \* \* Bericht zu Bristoll; zu Alencon, auch in der Schweiß. (Crystallus coloris anthracini. Iris nigra Aldrovandi, Lapis dichonus Mercati. in Metallotheca.) Herrn gerbern zufolge werden von den Italianern sowohl schwarze als weisse Doppelkrystalle Iridi genannt. Man fins det sie im Sannesischen und mehrern andern Orten. Diejenigen schwarzen oder Iridi neri, die man ben dem kleinen Guthe Casa nova findet, liegen los in der Erde. Zu Tolfa in Italien hat man schone kleine Krystalle, welche Tolfische Diamanten genannt Much in den Sannesischen Rupfergruben werden. werden blaue Quarzkrystalldrusen angetroffen, welche mit dunkelblauer Ocher: oder Kupferlafur ge= farbt find. +

Die Bewohner der Alpen nennen den Krystalk Strahlen oder Strahlstein, welche Benennung Haben einige

<sup>\*</sup> Catal. de Curiof. S. 247. Mr. 13.

<sup>\*\*</sup> Das. S. 252. Me. 4.

<sup>\*\*\*</sup> Cristallogr.

<sup>†</sup> Ferbers Br. aus Wesschl.

einige von Ceraunea (Blig : oder Donnerstein)

herleiten wollen.

Nach dem Stiegligischen Verzeichnist werden kleine Krystalle von unbestimmter Gestalt und stum: pfen Ecken, von keiner sonderlichen seinen Durchsichtigkeit und Reinigkeit, die äusserlich einen schönen Glanz haben, und dadurch eine ziemliche Härte verzeichen sollen, und die man deshalb unter die Diamanten zu mischen pslege, Zyrcon genannt. Sie sind eigentlich gebrannte Hyacinthen, und in meiner Abhandlung von Edelsteinen S. 112. Cerkonier, nach der Benennung der Juwelirer, genannt worden.

Was die Grösse der Krystalle und deren Zacken oder Säulen anberrift, so hat man in Oberland, im Canton Bern, in dem Gebürge Zasliland, ben Visbach, nicht weit von Sion, Stücke angetrossen von einem bis zwölf Centener. \* Auch die Insel Madagaskar, wie bereits

zuvor gedacht, liefert sehr groffe Krnstalle.

Herr Gerhard \*\* nennt den gelben Krystall schlesischen Topas, unterscheidet ihn aber sehr wohl von dem ächten Topas. Er zeigt vorzüglich die Oerter an, wo er sich in Schlessen sindet. Nemlich in dem Zürstenthum Jauer und Schweidnig, ben der Mummelgrube, ben Zohengiersdorf, woselbst er am schönsten gefunden wird. Er steigt von der Moselweinfarbe bis zur Farbe des orientalisschen Topases. Er sindet sich lose in gelber leimigter mit

<sup>\*</sup> Herrn Gruners Versuch eines Verzeichnisses der Mines ralien des Schweißerlandes zeigt mehrere Oerter der Schweiß an, wo sich Arpstalle finden; auch beschreibt er mehrere Stücke von ausserordemtlicher Grösse.

<sup>\*\*</sup> Beptrage zur Chymie u. f. w.

mit Sand vermischter Erde, oft auf Quarzmüttern, und ben Eisdorf, nicht weit von Striegau, auf schwerem Gipsspath. Einige sind unrein und milchigt, haben dergleichen Adern, und sind oft nur an einer Spike durchsichtig. Herr Gerhard hat in der Mummelgrube einen von sechs Pfund gefunden, der über die Hälfte durchsichtig war.

Der Rauchtopas oder braune Krystall sindet sich nach Herrn Gerhards Bericht häusig ben Toppasen, (vermuthlich wird hier der gelbe-Krystall gesmennet) und in den Krystallgewölben, zuweilen in Erzund besonders in Zinngängen. Die Berliner Ukademie besitzt ein Stück aus der Schweiß über ein Viertel Centner schwer. Wenn er mit Vorsicht in heisser Asche geglühet wird, nimmt er die schönste Toppassarbe an.

Die schönste und seltenste Urt des braunen Krystalls ist diesenige, welche in das Braunrothe fällt, und einer dunkeln Granatart ähnlich siehet. Wenn sie nicht gegen das Licht gehalten wird, siehet sie schwärzlich aus. Ein Stück dieser Urt in meiner Sammlung soll aus Madagaskar herstammen.

Das Muttergestein der Bergkrystalle ist mehrentheils quarzartig, oder mit Quarz gemischt. Als Granit, \* Gneis, Sandstein, Zornstein u. s. w. Doch sindet man sie auch im Thonschiefer, auf Ralt, zlußund schwerem Gipsspath, auf Marmor und Kalkstein in den Rüdersdorfschen Kalkbergen,

<sup>\*</sup> Wird in der Schweiß Geisbergerstein, nicht Griesbergerstein genannt, als welches S. 150. in meiner Abhandlung von Edelsteinen ein Drucksehler ist.

bergen, in kalkmergeligtem Leim zu Krummen:

dorf ben Priborn in Schlesien. \*

Auch ist es nicht selten, daß man in der Schweiß grosse und kleine Bergkrystalle in den Eisgebürgen und Thalern antrift, welche aus den Felsen sind los:

geschwemmet worden.

Herr Rosser \*\* meldet, daß Herr Guettard und Herr Zaujas die Alpen der Dauphine bereiset, und daselbst eine gefährliche und deshalb verlassene Arnstallgrube besehen haben, dessen ganzer Fels fast lauter Arnstall oder vielmehr Quarz war.

Wenn die Krystallgräber der Schweiß Krystalle suchen, spüren sie den Quarzlagen oder Gängen, die Ste Quarzbande nennen, nach, denn diese sind ihre

Achersten Wegweiser, um Krnstalle zu finden.

Ginige Naturforscher wollen bemerkt haben, daß die gefärbten Arnstalle und Doppelkrystalle härter senn sollen, als die übrigen. Meinen Wahrnehmungen zufolge sind diesenigen Arnstalle die feinsten und härztesten, deren Mutter aus der feinsten und härtesten Materie oder Steinart bestehet. Die feinsten Quarze, Uchatnieren, Feuersteine, die härtesten Sisenminern in. s. w. enthalten die härtesten Arnstalle, ob sie gleich nicht jederzeit ganz rein und klar sind. Die kleinen einfachen und doppelten Pyramidalkrystalle sind vorzäuglich härter, wie die mit langen Säulen, und thut die Farbe zu der Härte nichts.

Herr Cartheuser \*\*\* hat durch Versuche zu beweisen sich bemühet, daß der Bergkrustall aus einer

Ries

<sup>\*</sup> Gerhards Bentr. 1. Th. S. 78. 113.

<sup>\*\*</sup> Observations etc. vom Monat December 1775.

<sup>\*\*\*</sup> Mineralogische Abhandl. 2. Th.

Riefel: und Maunerde bestehe, und herr Meier zu Stettin, \* daß die Kieselerde mit der Alaunerde feis nesweges einerlen sen. Rach den Versuchen des Berrn d'Arcet \*\* wird der Quar, im Fener weiß, und verliert seine Durchsichtigkeit, da gegentheils der Umethyst von Auvergne, der Bergkrystall, auch die fleinen Doppelfrystalle, welche man falsche Diaman: ten und Hnacinthen nennet, ihre Durchsichtigkeit und zum Theil auch ihre Farbe behalten, welches zu bes weisen scheinet, daß zwischen dem Quarg: und Berge krystall einiger Unterschied sen. Meines Erachtens erfolget diese Erscheinung daber, daß man selten eis nen Quarz findet, welcher nicht vor seiner Krystallis sation andere fremde, erdigte, auch wol metallische Theile enthält, welche ihn im Fener trübe machen. Diese Theile legt er gegentheils ben seiner Krystallis fation größtentheils ab, und beweisen solches die Krn= stallnester, in welchen er anschiesset, als worin sich nach der Krystallisation Thon, Mergel, Kalk, Gips und Gisenerde, auch Kalk, Gipsspathe, Glimmer und andere fremde Dinge mehr finden. \* \* \*

Herr Delisle † hålt die dreneckigten, scharsschneis digen, zugespisten und verschiedentlicht gefärbten Kiessel, die sich auf der Insel Unhalt, im Baltischen Meere, im Sande häusig sinden sollen, deren ich in meiner Abhandlung von Edelsteinen S. 156. erweht net habe, für steinerne Messer, Arte und Keile, deren sich

<sup>\*</sup> Beschäfrigungen der Berlin. Gesellsch. Maturforsch. Freunde, im 1. Th. S. 267. und im 3. Th. S. 219.

<sup>\*\*</sup> Deliste Crittallogr. S. 187.

<sup>\*\*\*</sup> S. meine Abhandlung von Edelsteinen, S. 150.

<sup>+</sup> Cristallogr.

sich die Alten statt metallener Werkzeuge bedienten. Diese Muthmassung hätte mehrere Wahrscheinlich: keit, wenn nicht Borrichius meldete, daß sich diese Dinge häusig fänden, welches man doch von diesen alten Werkzeugen noch in keinem Lande wahrgenom:

men hat.

Den sogenannten Islandischen Krystall von den Quarzkrystallen zu unterscheiden, so habe ich in meiner Abhandlung von Sdelsteinen desselben S. 160. gedacht. Ob er gleich hieher nicht gehört, so will ich doch anzeigen, daß er sich auch auf dem Harze zum Andreasberg weiß, gelblich und blau sindet, und irret sich Herr d'Arcet, wenn er, wie Herr Delisle, \* meldet, nur bloß den nicht verdoppelnden Rhombois dalspath, Spath calcaire du Harz, nennet. Jugleich berichtet Herr Delisle (S. 116.), daß dieser Islandische Krystall in einer gewissen lage auch die unterz gelegte Sache sechssach, und in einer andern nur eine sach vorstelle.

# Bentrag zu dem 17. Capitel vom Turmalin oder Aschentrecker.

Mon dem Ceylonischen Turmalin sindet sich die erste Rachricht in der Histoire de l'Acad. de Paris von dem Jahre 1717. S. 302. und nachher in J. E. Brückmanns Magnal. Dei in locis subterr. Vol. I. 1727. S. 302. woselbst angezeigt wird, daß die Hollander diesen Stein 1703. zuerst nach Teutsch: land gebracht haben.

<sup>\*</sup> Cristallogr. S. 115.

#### vom Turmalin oder Aschentrecker. 125

Die philosophischen Transactionen \* leiten das Wort Turmalin von Turmanal, einem Censonis

schen Worte, ab.

Herr Gerhard \*\* nennt den Turmalin einen Glasspath, (Hyalophyllites) welcher leichte Körper anzieht und wieder zurück stößt, und hält ihn mit Zeren Delisle für blättrigt. Was äber seine blättrigte Fügung anbetrift, so ist solche ben dem Censonischen Turmalin mit blossen Augen keinesweges sichtlich, denn des Censonischen Anbruch ist vollkommen glashaft, und kann man an solchem nichts Blättrigtes entdecken. Ben dem brasilianisschen Turmalin ist seine blättrigte Eigenschaft deutlich sichtbar, und noch sichtlicher, als an ten schwarzen undurchsichtigen Urowegischen Schörlkrystallen, die zum Theil auch Turmaline sind. Bende Arten haben dennoch einen glashaften Anbruch.

So viel ich weiß, hat man die Rrystallform des Ceylonischen Turmalins noch nicht entdeckt. Die letztern, die ich noch von dieser Art erhalten has be, sind sämmtlich kieselförmig, theils undurchssichtig, theils durchscheinend, theils durchsichtig, von Farbe schwarz, schwarzbraun, braun, gelbbraun und grün. Die blaulichen daher sind die seltensten, und ihrer Wirkung nach die

schwächsten.

Herr Delisle \*\*\* beschreibt den basaltkörmisgen durchsichtigen brasilianischen Turmalin mit

<sup>\*</sup> im 51. Bande S. 397.

<sup>\* \*</sup> Beptrage zur Chymie, G. 120.

<sup>\*\*\*</sup> Criftallogr.

mit einer neunseitigen Säule, dessen Flächen uns gleich und größtentheils gereift sind, und sich in zwo stumpfe drenseitige Pyramiden endiget. Herr Des liste gesteht indessen gleich nachher, wenn er seine eigenen Turmalinkrystalle beschreibt, daß zuvor bes schriebene Krystallsigur nicht jederzeit dieselbe sen, wie er denn von der seinigen sagt, daß die eine Fläche der Pyramide nicht ein ungleich geschobenes Viereck, sonz dern ein Fünseck sen.

Die mehresten brasilianischen Turmalinschörl, die ich gesehen habe, und zum Theil selbst besitze, hatzten alle eine Pyramide von dren Flächen, die bald drenseitig, bald vierseitig und bald fünsseitig waren. Die Flächen und Furchen der Säule sind oft veräu:

derlich.

Die brasilianischen grunen oder smaragdfarbigen Turmaline gleichen zwar dem edlen Smas rand febr oft an Farbe und Durchsichtigkeit, (bann und wann auch dem Chensolith) doch haben sie dessen annehmlichen und feurigen Glanz niemals, sondern gegentheils ein mattes und todtes Aussehen. Meine Sammlung enthalt einige robe und geschliffene. Die roben find, wie bereits in dem Capitel von den Smas ragden ist gedacht worden, saulenformig, gereift, mit abgestumpften Spiken, zum Theil ganz klar, rein und smaragdfarbig, der Lange nach undurchsichtig, sonst aber von allen Seiten durchsichtig, und überhaupt haben sie die vollkommene Schörlgestalt. Sie find zum Theil eben so electrisch, wie die Cenlonischen. Ein herzformig geschliffener kommt einem guten Smat. ragd an Farbe sehr nahe, doch hat er dessen Fener nicht, ob er gleich rein ift. Halt man ihn mit feit ner größten Breite gegen das Licht, so ist er vollkom:

men durchsichtig und klar, legt man ihn aber so, daß man durch seine Kanten gegen das Licht siehet, so ist er in der Mitte klar und durchsichtig, an benden En:

den aber schwarz und undurchsichtig.

Man findet die brasilianischen Turmalinschörl dann und wann ausserordentlich zart und dunne, wie ich denn einen besitze, der einen Zoll lang, fast wie eine Nadel dunne und daben schön klar und smaragdsfarbig ist.

Auch in Brasilien trift man, wiewohl sehr selten, die Turmalinschörl auch blau und berillfar

big an.

Sinen seltenen Turmalinschörl sahe ich ben dem Herrn Berghauptmann von Veltheim, welcher noch seine drenseitige Pyramide hatte, dessen unterer Theil grün und durchsichtig, der obere aber dunkelblau und weniger durchscheinend war. Ein anderer dunkelgrüner brasilianischer Turmalinschörl hatte einen undurchsichtigen Kern, und auf seiner glatten obern Fläche, da, wo die Pyramide gesessen hatte, lauter seine concentrische Cirkel. Ein dritter war der Länge nach durchgebrochen, und enthielt in sich einen runden granatsörmigen glänzenden Körper.

Herr Sage \* sagt von dem Turmalin, er sen ein halbdurchsichtiger Basalt, und der Schörl ein ganz durchsichtiger Stein von gleicher Art. Bendes aber ist in Betracht der Durchsichtigkeit unge gründet, denn die Turmalin und Schörlarten sind theils halb, theils ganz, theils gar nicht durchsichtig.

Man hat mir versichern wollen, daß auch unter den sächsischen und bohmischen Schörlkry= stallen solche gefunden wurden, welche des Turma=

<sup>\*</sup> Elemens de Mineralogie etc.

lins Eigenschaften hatten, allein bis hieher habe ich dergleichen daher nicht gesehen, und noch weniger erhalten können. Gegentheils aber habe ich aus Torwegen schwarze undurchsichtige Schörl erhalten, welche wahre Turmaline sind. Sie haben sieben und neunseitige Säulen, die sich in eine dreyseitige Pyramide endigen, und ihre

Mutter ist ein silberfarbiger Talk.

Wenn die Morwegischen schwarzen und durchsichtigen Turmalinschörl noch in ihrer Mutter oder Talk stecken, so ist ihre electrische Krast nicht so leicht zu erhalten, als wenn sie ausgebrochen, und folglich von der Mutter abgesondert, auf heisse Asche gelegt werden. Man hat dergleichen Schörlüber einen Zoll lang und dren Viertel Zoll dick. Ost sind sie in ihrer Wirkung schwach, es wird aber solche stärker, wenn sie ofter geglühet werden. Einige dieser Schörl, wenn sie recht ausgeglühet worden, bekommen eine bräunliche Haut oder dünne Rinde, und wenn solche abgeschlissen wird, werden sie durch; sichtig und grünlich, und erhalten alsdenn ihren höch; sten Grad der Electricität.

Wenn man die Wirkung der Turmaline stärker haben will, so läßt man sie eine Zeitlang auf lebendisgem Quecksilber schwimmen. Einige Naturforscher wollen bemerkt haben, daß auch Schörl, an denen man keine Electricität wahrnehmen konnte, durch das Schwimmen auf dem Quecksilber, durch die Länge

der Zeit, sind electrisch geworden.

Die Verfasser der Onomatologia historiae naturalis compl. halten des Plinius Lapidem Theameden für den Turmalin, weil Plinius von ihm sagt, daß er alles Eisen von sich stosse. Allein es ist hier auch nicht plinius den Turmalin gekannt habe, oder von ihm rede. Er handelt in diesem Capitel eigentlich von den wahren Magneten.

# Bentrag

zu dem 18. 19. 20. Capitel vom Praser, Goldpraser und Sma= ragdpraser.

Serr Gerhard \* giebt ebenfalls von dem schlesischen Chrysopras Nachricht, und widerlegt Herrn Lehmann \*\* in einigen Stücken. Ben dem Dorfe Chosemüz und Grache, in dem Fürstenzthum Münsterberg, soll der Chrysopras nicht in Flößen, wie Herr Lehmann angegeben, sondern nur stückweise in einer grünlichen Thonerde liegen. \*\*\*

Auch habe er sich ben Rosemüz nicht in Amianth gefunden. Zu Grache liege unter der Dammerde ein rothgrauer Thon, auf selbigen solge der grüne, in welchen Opale, gelbe Kiesel und die Chrysoprasen liegen. Ohnweit Mimptsch sindet sich ein ganzer Bruch von Praser, welcher sehr schöne Stücke liesert. †

<sup>\*</sup> Bentrage zur Chymie u. f. w. 1. Th.

<sup>\*\*</sup> S. 184. und 185. in meiner Abhandlung von Edelst. muß Lehmann statt Zenkel, und ben der Histoire de l'Acad. etc. statt 1757. 1755. gelesen werden.

<sup>\*\*\*</sup> Diese Thonerde hat einen ungewöhnlich mulstrigen thonartigen Geruch.

<sup>†</sup> Herrn Volkmars Reisen nach dem Riesengebürge, S. 158.

Die garbe dieses Steins entstehe bloß von Gifen, welches sich aus solchen in Kornern ausschmelzen Ob ich gleich auch das Gifen zu Farbung des Chrysoprases nicht aus der Acht gelassen, so scheinet boch die Stuffe, die ich in meiner Abhandlung von Edelsteinen (S. 183.) mit Prafer und Aupferleber: erz angeführt habe, zu beweisen, daß auch das Kupfer an der Farbe dieses Steins Untheil haben konne. Wenn man ein Stück Praser aus Schlesien in gemeines Wasser legt, so nimmt er gar bald eine scho: nere und dunkelere Farbe an, und wird auch durch: scheinender, daber auch die Leute, welche in Schle: sien mit dieser Steinart handeln, solche jederzeit an feuchten Orten aufbewahren. Endweder sie haben fie im Reller liegen, ober in die Erde vergraben. Go: bald sie aber wieder trocken werden, gehet die durch Die Masse gesätigte Farbe wieder verloren.

Der Praser enthält, so viel ich weiß, keine Baum: chen, so wie der orientalische und pfälzische Chalcedon. Man verkauft aber seit kurzem dergleichen Baum: steine, welche aussehen, besonders wenn sie gefaßt sind, als wenn die Baumchen wirklich in Praser wären. Diese Steine aber sind aus einer dünnen tage eines Baumchalcedons und aus einer dickern des Prasers zusammengeküttet, und sind so wohl zusammengesetzt, daß man sie genau betrachten muß, wenn man diesen

Betrug entdecken will.

Der dunkelgrüne Praser von Breitenbrunn, ohnweit Schwarzenberg in Sachsen, untersscheidet sich doch merklich von dem schlesischen, und ist eigentlich bennahe als ein grüner Quarz anzusehen. Er siehet strahlig, kast wie grobstrahliges Spiesglas, aus, und scheinet wirklich schon etwas, doch unresgelmäßig

# vom Praser, Goldpraser und Smaragdpr. 131

gelmäßig, krystallisirt, doch hat er keinesweges die Arnstallisation des Vergkrystalls, sondern die Strah: len laufen in eine Spike zusammen. Er hat hin und wieder fast weisse Quarzstellen, ist nicht sehr durch: scheinend, jedoch sehr hart, und giebt am Stahl viele Funken.

Leucoprase ist nach Herrn Davila Catal. de Cu-

riof. ein Prafer mit weissen Flecken.

Einige, und unter andern der Herr von Paw, halten dafür, daß ben den Franzosen das Wort Prime die verdorbene Aussprache von Prasius oder Prale sen. Mir scheint indessen diese Erklärung gar nicht wahr: scheinlich, und halte ich vielmehr dasür, daß das Wort Prime nur bloß dem Verstande nach, das Erste oder den ersten noch unvollkommenen Ansaß zum Edelstein, oder einen falschen Edelstein bedeuten soll, denn in diesem Verstande wird es auf benderlen Art von den Franzosen genommen.

Herr Cartheuser \* bemerkt sehr recht, daß des Kitter von Baillou orientalischer Chrysopras, welcher in rautenförmigen Arnstallen anschiessen soll, und sich in Spiken, die in vier Seitenstächen eingesschlossen sind, endigen soll, kein wahrer Chrysoprassen könne, sondern vielleicht eine Chrysolithart.

Einige Stücke der Praserarten in meiner Samm; lung aus Schlesien, sind, wie der gemeine Feuerstein

oft zu senn pflegt, durchlochert.

Machdem meine Sammlung mehrere Stücke von dem sogenannten versteinerten grünen Coburgers holz erhalten hat, bin ich vollkommen übersührt wors den, daß die Muthmassung, welche ich S. 83. in meiner Ubhandlung von Edelsteinen geäussert habe, 32

<sup>\*</sup> Mineralogische Abhandl.

#### 132 Bentrag zu dem 18. 19. 20. Capitel

daß dieses grüne Zolz eine Praserart sey, volltemmen gegründet sen, obgleich solches etwas leichter ist, wie der schlesische Praser. Bekanntermassen sint det sich dieses grüne Holz in den übrigen versteinerten Holzarten, nur in kleinen Adern und Stücken, und scheint nur hin und wieder übrig gebliebene Riken in dem versteinerten Holze auszusüllen, auch ist es dat her nie in grossen reinen Stücken zu haben.

Herr Winkelmann \* erwehnet einer kleinen egns
ptischen Figur aus einem Steine, den man in Kom
Plasma di Smeraldo nennet, und soll dieser Stein die
Mutter oder die äussere Rinde des Smaragds senn.
Aus diesem seltenen Steine siehet man auch in dem
Pallaste Corsini einige Tischblätter, \*\* zusammen:
gesest. Ueberhaupt sind die Italiäner nicht einig,
was sie Plasma di Smeraldo nennen. Bald erhält man
von ihnen einen grünlichen Alabaster, bald eine grüne
Quarzart, oder den Prime d'Emeraude der Franzo:
sen, bald eine wahre Praserart. Es ist also wol
schwer zu bestimmen, was Herr Winkelmann un:
ter seinem Plasma di Smeraldo verstehe. Ebenfalls
siehet

<sup>\*</sup> Unmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums, im 1. Th. S. 18.

<sup>\*\*</sup> Ein zuverläßiger Mineraloge und Steinkenner, der Herr von Plomenfeld, aus Schweden, hat vor einigen Jahren diese Tische genau untersucht und entdeckt, daß solche aus zwo zusammengelegten durchsichtigen Platten von gipsartigem Marienglas oder seinem durchsichtigen Alabaster bestehen. Zwischen diese Platten ist eine grüne Masse voer Kütt gebracht, welcher solchen die grüne Farbe mittheilt, und die Ränder sind wohl verwahrt und eingefaßt, daß man den Betrug nicht leicht bemersten kann.

fiehet man dann und wann theils ungeschnittene, theils geschnittene Gemmen oder Steine, welche aus einer dickern tage des Smaragdprafers, und aus einer dunnern oder feinern weissen oder aschgrauen chalce: donartigen Lage bestehen. Siehet man auf die grane Lage des Steins, so siehet er grau aus, und kaum entdeckt man, daß etwas Grunes durchscheinet. Salt man aber den Stein gegen das Licht, so ift er halb durchsichtig, und zeigt, nachdem er mehr oder weniger rein und schon ist, die Smaragdfarbe. Auch dieser Stein wird von den Italianern Plasma di Smeraldo genannt, und ist eigentlich der Smarandpras, wel: cher mit einer dunnen lage des grauen oder weissen Chalcedons oder Onne verbunden oder zusammenge: wachsen ist. Soll er mit Figuren geschnitten wer: den, so pflegt man gemeiniglich dessen graue ober weisse Schicht erhaben oder vertieft zu schneiden, wos ben denn entweder die geschnittene Figur grun, weiß oder grau ausfällt. Huch habe ich gesehen, daß man diese Steine aus einer Lage von schlechtem Smaragb, Smaragdquarz oder Prime d'Emeraude, auch Smas ragdpras und Chalcedon oder Onne zusammen gefüt tet batte, wie auch, daß sie aus Glasfluffen sehr gut nachgemacht waren.

Von diesen achten sogenannten Plasma di Smeraldo hat man geschnittene Stücke, welche wirklich ans tike sind, und andere, die in neuern Zeiten sind ges

schnitten worden.

Das zweete Stück Cacholong, welches ich S.
197. in meiner Abhandl. von Edelsteinen beschrieben habe, und roh ist, macht eigentlich mit seiner smastagdsarbigen lage und weissen sehr feinen Onnrschicht diese Steinart oder den Plasma di Smeraldo in seiner 33.
3 größten

größten Vollkommenheit aus. Aus den weiß: grün: und graugestreiften oder gebänderten isländischen oder Färveischen Chalcedon: oder Achatarten lassen sich der: gleichen Stücke häusig genug heraus schneiden. Die schönste Urt ist diesenige, wo die Lage des Smaragd: prasers mit einer Lage des opalartigen Chalcedons verbunden ist.

Prime oder Racine d'Emeraude oder Smaragdoprase ist in des Herrn Davila Catal. ein gelblich

gruner Praser.

# Bentrag zu dem 21. Capitel vom Chalcedon.

Serr Ferber \* beschreibt nicht nur die wasserhal tenden Chalcedone, sondern auch die Gegend, wo sie sich finden. Ein Zügel bey Vicenza, wo man zu der Madonna di Monte Berico hinauf gehet, bestehet gänzlich aus vulkanischer Usche von schwarze braunlicher Farbe, worin eine weisse Urt Riesel chalcedon oder Opal befindlich, die theils hoble Drusen mit Strobbalm dicken Wanden, theils kleine inwendig hohle und zum Theil mit Wasser angefüllte runde oder elliptische Riesel ausmacht, von der Grosse der kleinsten Erbsen bis zum Diameter eines halben Zolls, welche sehr häufig darinnen liegen. vermuthen, daß diese Riesel, nach Entstehung der Hügel, sich in der Asche formirt haben, und das in sie eingeschlossene Wasser von niedergedrungenen Las gewassern

\* Briefe aus Welschland über natürliche Merkwürdigkeiten u. s. w. S. 21.

gewassern herzuleiten sen. Man macht aus diesen Kieseln Ringe, wovon herr Zerber zween ben dem herrn Doct. Turra sahe. Diese hatten durch das Tragen am Finger ihr Wasser, vermuthlich durch kleine unmerkbare Risen, ausgeschwist, in andern aber verliert es sich nimmer. Man sindet mehrere dergleichen vulkanische Hügel mit ähnlichem Chalzeedon oder opalartigen Enhydris im Vicentinissichen. In dem jest erwehnten aus vulkanischer Usche bestehenden Hügel liegen gedachte Kiesel just so, wie die Chalcedon: und Zeolithkugeln, in einer schwarzsbraunen Erde, die zu Färoe in Island gesunden wird.

Herr Zerber muß noch den Opal und Chalcedon für einerlen halten, weil er diese Riesel, oder eigentlicher zu reden, kleine Mieren oder Mester, opalartig, oder auch nachher S. 58. Opalos enhydros nennet. Nachdem ich aber selbst einige dieser Riesel mit und ohne Wasser erhalten habe, bin ich überzeugt worden, daß sie wahre Chalcedone und keine Opale sind. Die: jenigen, welche Wasser enthalten, pflegt man umber anzuschleifen und zu poliren, damit sie durchsichtiger werden, und man das Wasser desto deutlicher in ihe nen sehen könne. Die nicht angeschliffenen ha= ben eine mehr weißligte lochrigte Rinde. Die inwendige Oberstäche ist zum Theil, wie auch Herr gerber sagt, krystallisirt, zum Theil aber mit linsenformigen Erhabenheiten versehen, was man auch sonst getropft nennet. Es ist eine unnuge Arbeit, diese Riesel in Ringe fassen zu lassen, und folchergestalt am Finger zu tragen, denn erstlich hat ihr Aussehen nichts glänzendes, und zwentens kann die geringste Unvorsichtigkeit sie zerbrechen.

促iner

Cocolc

Liner dieser Chalcedonkiesel meiner Samm: lung hat vollkommen den Durchschnitt eines Zolls, und ist solglich grösser, als sie Herr Zerber gesehen hat. En anderes Stück von ohngesehr einen halben Zoll im Durchschnitt ist platt und rund, und besonders merkwürdig, weil solches inwendig eine hohle Rohre haben muß, welche bennahe in einem Kreise herumgehet; denn ein Wassertropsen bewegt sich, wenn man den Kiesel drehet, jederzeit in die Runde herum, und steigt aus denen ben den Krystalzlen zuvor angeführten Gründen ben jedesmaliger Be-

wegung des Steins in die Sobe.

Die garoeischen sogenannten getropften, kugligren oder sonst gebilderen Chalcedone (Chalcedonius botryoides, traubenformiger Chalcedon bestätigen Herrn Jerbers Muthmassung vollkommen. Einige groffe Stücke daber, die ich besitze, geben die deutlichsten Beweise davon. Sie bestehen aus einer vulkanischen Masse, welche auf eis ner Seite, oder eigentlich inwendig, weil sie vorher hoble Mieren oder Mester waren, mit Traubenwar: zen oder tropfsteinartigem Chalcedon überzogen find. Diese eisenschüßige Masse selbst enthält viele Schörle krnstalle von verschiedener Farbe, Zeolithe, und viele kleine und gröffere hohle, zum Theil inwendig kry: stallisirte, Chalcedonkiesel, oder kleinere Mester, die vollkommen den vicentinischen gleichen, doch aber, so weit ich an den meinigen sehen kann, kein Wasser mehr enthalten.

Was die Erzeugung dieser hohlen Riesel anbetrift, so ist sonder Zweisel Herrn Zerbers Muthmassung gegründet. Es ist bekannt, daß ben Erzeugung der Laven in denselben grosse und kleiz

ne Löcher entstehen, in diesen sammten sich nachher mit Chalcedonmaterie geschwängerte Wasser, aus welchen dergleichen Chalcedone gefällt und erzeugt werden.

Daß man dergleichen mit Wasser angefüllte Chale cedone gegen das Gefrieren sichern nüsse, habe ich

bereits ben den Krystallen erinnert.

Ein Theil dieser sogenannten getropften isländischen und zäroeischen Chalcedone sind halbe Rugeln und concentrisch, so daß ben ihnen, wie ben einigen Rieskugeln, die Strahlen vom Mittelpuncte zum Umkreise gehen. Ob diese aus Zeolithkugeln entstanden, getraue ich mir nicht mit Gewißheit zu sagen, doch scheinen einige Stücke anzuzeigen, daß der Zeolith in Chalcedon oder dieser in jenen übergehe.

Undere getropfte Chalcedone haben ausser den niedrigen Erhabenheiten über einen Zoll lange und oben abgerundete Säulen, die theils einzeln, theils zusammen stehen. Ihre Oberstäche ist bald glatt, bald rauh und mit kleinen Krystallen überzogen, und wenn man die Säulen gegen das Licht hält, kann man eine seine hohle Röhre in solchen sehen. In zerbrochenen und angeschlissenen Stücken siehet man diese hohle Röhre sehr deutlich, und kann ein starkes Haar oder Nadel herein schieben.

Unter diesen getropften isländischen und Zäroeischen Chalcedonen giebt es noch als eine grosse Seltenheit solche Stücke, welche aus durch ein: ander gestochtenen Enlindern bestehen, die wie in ein: ander gestochtene Wurzeln oder Zweige aussehen. In einigen hohlen Nieren dieser Chalcedone stossen die untern und obern Säulen zusammen, und bilden artige Naturspiele. Einige Schalen dieser Nieren

5 find

find fehr dunne und durchsichtig, auch einige über den getropften Chalcedon bald mit groffern, bald mit flei: nern Quargfrustallen besetzt, und sehr oft ist der Zeo: lith damit verbunden. Huch im Zweybrückischen finden sich dann und wann Mieren, die aus getropf: tem Chalcedon und Achat bestehen. Ein groffes Stuck in meiner Sammlung daher bestehet aus lau: ter dunnen traubenformigen Achatlagen, welche ganz mit blaffen Umethystfrystallen besetzt find, und auf der Oberfläche einiger Trauben siehet man schwärz liche und braunliche Baumchen. Der gelbliche und röthliche kleinkörnigte getropfte Chalcedon wird in dem Pfälzischen Lischroggen und Prebsever genannt. \*

In Maremma di Volterra, im Toskanischen, sollen Chalcedone in Lagen und Schichten, in der Grube, la cava di sua Altezza reale genannt, zwischen Monte Russoli und Cannetto, gegraben werden. \*\*

Der Herr Baron von Dietrich, welcher Herrn Zerbers Briefe aus Welschland in das Französische übersetzt und mit Unmerkungen bereichert hat, zie: het in Zweisel, daß es an einander hängende Lagen von Chalcedon gebe. So viel ist gewiß, daß solche nie von einer beträchtlichen Dicke und länge angetrossen, so sind sie doch sehr oft abgebrochen, und wird

man

<sup>\*</sup> Alls etwas seltenes hat man einen Kalkspath, welcher vorden auf dem Harze gebrochen, und vollkommen wie der getropfte Chalcedon, oder genau wie getropftes Wachs aussiehet. Man nimmt mit Ueberzeugung daran wahr, daß er nicht als ein Tropfstein oder Stalactit, sondern durch die Krystallisation, entstanden ist.

<sup>\*\*</sup> Ferbers Br. aus Welschl. S. 90.

man selten Stücke antreffen, welche zween Fuß lang sind.

Zu Courtagnon, in Champagne, stehet eine ganze Chalcedonschicht mit versteinerten Muscheln und Schnecken, die ebenfalls chalcedonartig sind. Ueber dieser Schicht liegen andere Schichten, die sand: und kansige kalkstein:

artige Berfteinerungen enthalten. \*

Eumeces oder Eumecide heißt in Italien erstlich eine unreine chakeedonartige, kugligte, nur halb vershärtete Guhr, die vielleicht Speckstein in der Misschung, nach Herrn Zerbers Mennung, haben mögste, und zerstreuet in den Gebürgen von Galestro gessunden wird. Zweytens, eine kiesligte Breccia oder Puddingstein, der doch nicht völlig hart war. Dritzens, eine erhärtete, Herrn Zerbern unbekannte, Erdart.

Herr Gerhard \*\* hat folgendes von dem Chalces don angemerkt: Die Chalcedonkiesel sind in ihren Mestern auch dann und wann mit glattem Quarzüberzogen. Unter den Bunzlauer Chalcedonen sinden sich einige, deren Höhlungen mit einer setten kalkartigen Erde, die in kleinen Zellen sist, angesüllt waren. Baumchalcedone sinden sich ben Landsburt in Schlessen, häusig ben Constantia und auf dem pyrenäischen Gebürge.

Der Herr von Born \*\*\* meldet, daß ben Boinick, einem zu Meusohl gehörigen Eisenwerke, zwi: schen Schiefer schöne mit blauligtem Chalcedon über:

<sup>\*</sup> Undrea Briefe aus der Schweiß, S. 17. Br. 3.

<sup>\*\*</sup> Bentr. zur Chymie u. f. w. S. 129.

<sup>\* \* \*</sup> Briefe über mineral. Gegenstände, S. 201.

überzogene Eisenerze brechen, und S. 221. bes schreibt er diese Erze genauer, als schwarze getropste Glasköpfe, auf deren Oberstäche zween bis drittehalb Zoll lange Spiken hervorragen, wovon jede einzelne Spike mit einem blauen Chalcedon überzogen ist.

Olassens und Povelsens Reise durch Island giebt von den dortigen Chalcedonen solgende Nach; richten (S. 212.): Weißblauligter Krystall oder vielmehr Chalcedon sindet sich in und an den Seet klippen ben Westsirdinga Liordung, läßt sich schön schleisen und poliren. Spathum Quarzi sphaeris lamellosis solidis.

Spathum scintillans albo et rubro variegatum wird von den Einwohnern Eldrinna, von Fremden aber weisser und rother Islandischer Achar genannt, und wird an den Usern des Breedsiords von unterschiedener Farbe gefunden. Die weisse und blauligte Art heißt auf Islandisch Glerhallur, wenn sie

recht durchsichtig ift.

Dieser Islandische blauligte schöne Chal cedon ist sichtlich blättrigt, und ist fast ein Mittel ding zwischen Chalcedon und Bergkrystall. Dem Aussehen nach, kommt er dem blauligten Opal am nachsten, jedoch ist er ungleich harter. Weil er ger meiniglich Federn und Risse hat, spielt er, wie der Opal, verschiedene Farben, und ist eigentlich der so: genannte Saphir oder Regenbogenchalcedon. So viel ich weiß, findet er sich ausser Island und ben Faroeischen Inseln selten, auch an diesen Orten ist er nicht häufig, und ist vermuthlich auch eine Geburt der Vulkane. Es giebt Islandische Chalcedone, die so wenig Trubes haben, daß man sie von dem Berg: frnstall kaum unterscheiden kann. Daß sie mehr Chal

Chalcedon wie Arnstall sind, beweiset dieses, daß sie, wie der Chalcedon, sich in unförmlichen platten Stützen, zwischen Saalbändern, und niemals krystallisirt, sinden. Man trift sie auch braun an, fast rauchtoz passarbig, auch grau, und diese benderlen dann und wann opalisirend. Noch kürzlich erhielt ich dergleischen Chalcedonarten, die in Grönland sollten gefunz den senn.

Chen, aber nicht blätterichen, opalartigen Isländischen Chalcedons hat einen glashaften Unbruch, und sindet sich größtentheils schichtweise, mit grauen und grünen Chalcedon oder Praser verbunden. Um seltensten siehet man in ihm schwarze Lagen. Einiger Cacholong ist vollkommen von dieser

Art.

Einige Chalcedone, die sich auch im Pfälzischen und Zwenbrückischen sinden, haben sehr zarte Onnre streisen oder Łagen, und wenn man sie in der rechten Lage gegen das Licht hält, zeigen sich ebenfalls Regene bogenfarben.

Von einigen wird baher der Regenbogenchal=

cedon Iris chalcedonica genannt.

Defters siehet man geschliffene Chalcedonplatten, vorzüglich unter dem Pfälzischen, welche aus lauter zusammengesetzten unordentlichen eckigten Stücken oder Flächen zu bestehen scheinen. Meines Erach; tens sind sie aus solchen rohen Chalcedonen geschnitzten, welche zuvor wie getropft, traubenförmig, oder sonst sehr ungleich angeschossen waren, daher man auch noch nach dem Schleisen wahrnimmt, wie die nachher ausgefüllten Ungleichheiten noch ihre Seizten und Ränder in dem geschliffenen Steine auszeichen

drücken. Wenn man rohe Stücken dieser Art bestrachtet, läßt sich diese Erscheinung leichter einsehen, als daß man davon durch eine Beschreibung einen

deutlichen Begrif geben konnte.

Die Islander verwahren ihre Chalcedone und Onzkiesel gemeiniglich in Beuteln, daher sie so abzgeschlissen aussehen. Undere verwahren sie in Waizen und seiner Leinewand, und werden sie solchergezstalt von einem Erben zum andern gebracht. Wenn dergleichen verloren gehen, halt man es sur ein großses Unglück, weil der Aberglaube diesen Steinen viele gute Wirkungen benmisset.

Als eine Seltenheit trift man unter den Islandi: schen Chalcedonen Stucke an, welche geune

Bäumchen enthalten.

Einige Maturforscher wollen, daß nur der gelbe Chalcedon oder Carneol den Mamen des Sarders habe, welches aber ganzlich gegen die Beschreibung der Alten ist, als welche weder die Benennung Chal-

cedon noch Carneol hatten.

Herr Cartheuser \* bezeugt ebenfalls, daß die Chalcedondendriten oder Moccasteine, wenn sie in einem mit Holzasche gefüllten Schmelztiegel eine Zeitlang geglühet worden, nicht nur trübe und milcht farbigt werden, sondern auch ihre Bäumchen verstieren.

Herr Zimmermann \*\*\* schreibt die Dendriten einer Verwitterung des Steins zu, welcher Mennung Herr

<sup>\*</sup> Olaffens und Povelsens Reise durch Island, 1. B. S. 214.

<sup>\*\*</sup> Mineral, Abhandl,

<sup>\*\*\*</sup> Unmerkungen zu Zenkels kleinen mineralogischen Schriften, S. 361.

Herr Cartheuser nicht benpflichtet. Wielleicht will nur Herr Zimmermann so viel sagen, daß oft die Rißen des Steins bloß durch eine Verwitterung ents stehen können, und hat alsdenn die Verwitterung eiz nen grossen Untheil an Hervorbringung dieser Naturs spiele.

Herr Davila \* erwehnet eines bläulichen trüben occidentalischen Baumachats, oder vielmehr Chalcez dons, dessen Bäumchen gleichsam in einer Wolke verdunkelt sind; legt man ihn aber in das Wasser, so erhellet die Wolke, und die Bäumchen kommen schön schwarz zum Vorschein. Dieser Art Baumzsteine sind im Pfälzischen eben nicht selten, und habe ich verschiedene daher erhalten. Es ist überhaupt eine aus physischen Gründen bekannte Sache, daß die Nässe die Durchsichtigkeit vermehrt. Der Lapis mutabilis gehört indessen in diese Klasse, der Chalcez don und Ongrarten nicht.

In vorgedachten Abhandlungen des Herrn Carstheusers (S. 160.) lesen wir eine Uebersehung aus den Memoirs de l'Acad. royale des Sciences de Paris von dem J. 1731. S. 655. (nach der Amsterd. Aussgabe) von des Herrn de la Condamine Memoire sur une nouvelle Espece de Vegetation metallique, welsche hier süglich einen Platz verdienet, weil sie die Verzfertigung künstlicher Dendriten auf Chalcedon und Achat lehret. Man sindet daselbst die Vegetationen des Goldes und Silbers auf zwo Aupsertaseln vorzgestellet. Das Versahren, welches Herr Condamine hiezu anwendet, bestehet im Folgenden:

Man

<sup>\*</sup> Catal. de Curios. S. 291. Mr. 803.

#### 144 Bentrag zu dem 21. Capitel

Man nimmt einen polirten Achat, (am besten ift ber Chalcedon) oder ein Stück vom platten Glase, fest dieselben horizontal bin, giesset sodann einige Tro: pfen von einer mit Scheidewasser gemachten Silber: solution darauf, und nachdem selbige sich auf der Oberfläche gedachter Körper ausgebreitet bat, legt man in die Mitte derfelben ein fleines Stuck Gifen, z. E. einen eisernen Ragel, ben man auf den Kopf stellet. Es entstehet sogleich eine merkliche Gahrung oder Aufwallung um den Nagel herum, und es breis ten sich nach allen Seiten ber Oberfläche kleine ungemein zarte silberne Faden aus, welche sich zusehends vermehren, und nach einiger Zeit deutliche Figuren von Baumchen bilden, die die Farbe und den Glanz des reinen Silbers haben. Die Ursache dieser Wir: kung lauft hauptsächlich auf eine Miederschlagung hinaus. Wenn man nemlich den eisernen Ragel in Die Mitte der Gilbersolution aufgestellet bat, so fangt das Scheidemasser an, auf das Gifen zu wirken, und loset rund umber Theile desselben auf, indem dieser faure Geist mit dem Gifen, wie man sich in der Chy: mie auszudrucken pflegt, in einem nabern Grade ber Verwandtschaft stehet, als mit dem Silber, und das her mit jenem sich lieber verbindet, als mit diesem. Go wie nun das Gifen mit Aufwallen aufgelofet wird, so werden die bisher aufgeloseten Silbertheik chen von Scheidewasser abgesondert und niederge: schlagen, und diese niedergeschlagenen Theilchen schief: fen sobann in Zweige und Baumchen an. sen ist nicht das einzige Mittel, diese Vegetation ben der Silbersolution hervor zu bringen. Es erfolgt, nach den Versuchen des Herrn von Condamine, eben bieselbe Wirkung, wenn man statt des Gisens sid

sich des Kupfers, Meßings, Zins, Blenes, Spies: glaskonigs, Zinks und Wismuths biezu bedienet. Dieser berühmte Maturkundiger hat gleichfalls beob: achtet, daß die Goldsolution auf einem polirten Achat oder Glase ähnliche Baumfiguren bildet, wenn man in die Mitte derselben ein Stückgen Rupfer, Meging, Zinn, Blen oder Wismuth legt. Allein diese Golde vegetationen sind weniger ausgebreitet, als die von Silber, und bilden sich auch nicht so geschwind. Als er mit der Solution des Kupfers auf gleiche Urt, wie mit der Solution des Silbers und Goldes, ver: fuhr, so entstanden gleichfalls einige Begetationen, jedoch in geringerer Unzahl; wie ihm denn auch die in dieser Absicht mit andern metallischen Solutionen angestellten Versuche meistentheils gelungen sind. Weil übrigens alle diese angeführten Vegetationen sich auf der Oberfläche der Körper platt ausdehnen, und keine Erhöhung haben, so hat ihnen der Erfin: der den Mamen der platten Vegetationen (Vegetations planes) gegeben, zum Unterscheid dererjenis gen, welche in die Hohe aufwachsen, und deren Aeste in die Lange, Breite und Tiefe ausgedehnet find, wor hin z. E. der Dianenbaum des Zombergs und der Gisenbaum des Lemery gehören.

Eine ähnliche Methode, vermittelst einer mit Scheiz dewasser bereiteten gesättigten Kupsersolution, auf Steinen Baumfiguren hervorzubringen, beschreibt der berühmte englische Chymist, Wild. Levis, in seiz ner Historie der Farben, im II. Abschnitt S. 206. 207. nach der Ziecklerischen Uebersehung (Zürch 1766.) Wenn man nemlich die glatte Seite von einem Achat oder andern in Scheidewasser unaussolichen Steine, mit der Kupsersolution anseuchtet, und in die Mitte

R

einen kleinen eisernen Ragel aufrecht auf den Kopf fett, so wird das zuerft mit dem Aupfer vereinigte Saure nunmehr von dem Gifen angezogen, und das Rupfer, welches sich auf diese Weise von der Flüßigkeit ab: sondert, schiesset in seine Zweige an, gleich den Aesten der Baume und Gestrauche, welche gemeiniglich sehr Schon in die Augen fallen. Wenn man bernach den Magel abhebt, und das zerfressene Gisen durch das Cintauchen des Steins in Waffer forgfaltig abspus let, so lassen sich die zweigformigen Gewächse vermit: telft der Warme in eine schwarze Farbe verwandeln, . fo daß fie denen in gewissen Steinen g. E. in den Moccasteinen natürlich vorkommenden Figuren sehr Ben dem Abwaschen wird eine abulich werden. nicht geringe Geschicklichkeit erfordert, das zerfressene Eisen abzusondern, welches sonsten einen Rostflecken verursachen wurde, ohne die feine Begetation des Rupfers felbst abzuspulen oder zu zerrütten.

Bekanntermassen sind die Versteinerungen im Chalcedon eine grosse Seltenheit, und in den Chalcedon kieseln oder Restern trist man sie niemals an. Das hiesige Fürstl. Cabinet, wie auch das meinige, enthalt ten einen sich schichtweise sindenden Chalcedon, worin sehr seine versteinerre chalcedonartige zum Theil hohle Turbiniten liegen. Es sinden sich dergleichen um Bourdeaux, wie auch durchsichtige chalcedonartige Rautiliten.\* Nach Herrn Jerbern sinden sich Versteinerungen und Abdrücke von Ammonshörnern in grauem Hornstein (Petrosilex) auf der den Venetianern zugehörigen Insel Cerigo, im Archipelagus. \*\* Noch kürzlich sahe ich einen Echiniten pon

<sup>\*</sup> Davila Catal. de Curios. S. 69.

<sup>\*\*</sup> Briefe aus Belfchl. S. 29.

von Chalcedon, welcher inwendig hohl war, und dessen Höhlung mit kleinen Quarzkrystallen besetzt war. Ein derber dergleichen durchscheinender Echinic ist auf unserer Herzogl. Naturalienkammer zu sehen, und eine Orgelkoralle mit chalcedonartigen Stellen und Ausfüllungen, aus der Elbe ben Hamburg, in der meinigen. Noch einige sehr seltene Stücke enthält der zweete Theil des von Bornischen Indicis sossilium, die ich hier kürzlich anzeigen will:

(S. 7.) Echinit (Cidaris manumallata) mit Warzen und achatartiger Schale und gelbligtem kies,

ligten Kern, von Gingen in Schwaben.

(S. 7.) Weißblaulicher achatartiger durchsichti:
-ger Echinit aus dem Hildesheimischen.

(S. 20.) Achatartiger knotiger weißlicher Gry=

phit von Mezieres in Champagne.

(S. 26.) Maurilit mit achatartiger Schale, dessen Kammern mit Quarz ausgefüllt sind, daher.

(S. 39.) Turbiniten, chalcedonartig, vom Berge della Guardia in Bononien. Dergleichen von Ser verne in Elsaß.

(S. 40.) Dentalit, chalcedonartig, vom Berge

Guardia in Bononien.

## Bentrag zu dem 22. Capitel vom Cacholong.

Psuch der bläuliche zuvor beschriebene Islandische Chalcedon sinder sich als Kiesel in dem Cache strome, wie denn auch einige Maturforscher die Islandischen Chalcedone Cacholong nennen. Der Kochte

148 Bentr. zu dem 22. Capitel vom Cacholong.

wahre Cacholong ist also nichts anders, als ein feiner weisser oder grauer oder blaulicher fast opalartiger Chalcedon. Es ist also wol unger gründet, daß man aus diesem Steine, wie einige vor:

geben, gedrechselte Urbeiten verfertigen konne.

Der Cacholong, welcher den Chalcedon inkrustirt, vom Bohmischen Riesengebürge, dessen der Herr von Born \* gedenket, ist vielleicht bloß die thonar; tige Mutter, worin die Chalcedone oft stecken, und nicht der Chalcedon selbst. Dieses thonartige Muttergeskein ist nicht selten so weich, daß es sich drech; seln läßt, doch aber auch eine gute Politur annimmt. Indessen kann man doch wol nicht mit Recht eine Steinart des Riesengebürges einen Cacholong nennen.

## Bentrag zu dem 23. Capitel vom Carneol oder Sarder.

Sarneol Berill wird von einigen der ganz dunkle, von andern der helle Carneol genannt. Ueber: haupt ist mir der Ursprung dieser Benennung ganz lich unbekannt.

Sarder wird von einigen nur bloß der streifige Carneol genannt, weil seine Streifen gleichsam die Fasern eines durchschnittenen Stücks Fleisches vor: stellen; allein dieses ist gegen die Mennung der Alten, welche allen und jeden Carneol Sarder nannten.

Stigmites wird von einigen der gesteckte und punctirte Carneol genannt.

\* Index fossil. P. 2. S. 92.

#### Beytr. z. d. 23. C. v. Carneol ober Sarder. 149

Die sogenannten türkischen Carneolkiesel oder die aus Cambaja und Griechenland enthateten nicht nur Onnestreisen und Flecken, sondern auch Quarzstellen und Abern, auch mit Quarzkrystallen besetzte Höhlen. Seltener sind diesenigen, deren Höhlungen wie getropft aussehen, oder warzensörmisge Erhabenheiten haben.

Im Modenesischen, ben Goldberg in Schlessien sindet man Carneole, und Herr Niebuher \* meldet, daß der Berg Zirron in Arabien solche

ebenfalls liefere.

Herrn Davila Sammlung enthielt Carneolars tige Unomiren, gestreifte und ungestreifte, aus der Normandie. \*\*

Der Herr Graf Caylus \*\*\* beschreibt einen antiken geschnittenen Carneol, welcher durch die Kunst eine weißliche ober onnrartige Schicht oder zarte Oberfläche erhalten hat, so daß ein solcher Stein, wenn die weisse Lage vertieft geschnitten ift, die Fis guren roth und den Grund weißlich darstellet, und er selbst einem Sardonnr ähnlich ist. Mach dem Berichte des Herrn Graf hat der königliche Stein: schneider, der verstorbene Herr Barier, durch einen Zufall, indem er andere Versuche machen wollte, entdeckt, auf was Urt solche Steine zu verfertigen. find. Man bedeckt einen geschliffenen Carneol mit einer ebenen tage von feinem gepulverten Trippel, und bringt den Stein in ein maßiges Feuer; denn in einem ftarken Feuer murbe ber gange Stein weiß \$ 3 werden.

<sup>\*</sup> im 2. Th. feiner Reifen.

<sup>\*\*</sup> Catal. de Curios. S. 135. 136.

<sup>\*\*\*</sup> im 6. Theile des Recueil d'Antiquités, S. 298.

werden. Auf diese Art bekommt der Carneol eine weisse lage oder auch zwo lagen, wenn man den Trip: pel auf bende Flächen bringt. Die Versuche des Herrn dü Zay, welche ich in der Abhandlung von Sdelsteinen (S. 204.) mitgetheilet habe, erläutern diese Färbung der Carneole noch deutlicher, und leh: ren alle Vorsichten, die ben dieser Arbeit müssen bes obachtet werden. Herr dü Zay zeigt durch seine Versuche, daß Blenweiß, kalcinirter Vitriol und and dere erdigte Körper sich vorzüglich zu dieser Arbeit schicken, und daß die guten einfarbigen und dunkeln Carneole, ehe sie ihre Farbe verlieren, ein starkes Feuer

vertragen fonnen.

Diese weisse Lage, welche die Alten den Carneolen burch Kunst gegeben haben, hat nicht die Harte des Carneols oder Onne, auch nicht den Gtanz, ben sonst Diese Steinarten zu haben pflegen; denn weil diese kunstliche tage weicher ist, hat sie durch die lange der Zeit ihre Glatte und den Glanz verloren. Das auf: sere Merkmal dieser Steine ist folglich dieses, daß der Carneol seinen Glanz behalten, die weisse Lage aber solchen verloren bat. Meines Erachtens find Diese Urt Steine so selten nicht, weil auch meine flei: ne Sammlung zween dergleichen aufzuweisen bat. Sie sind bende in die Tiefe geschnitten, und des groß: ten vorzüglich gut geschnittenen Oberfläche ist etwas stark bauchigt oder conver. Es ist zwar jekt meine Absicht nicht, Untiken zu beschreiben, doch erweise ich vielleicht einigen meiner Leser einen Gefallen, wenn ich ihnen den Inhalt dieses Steins hiemit anzeige. Ginige unferer größten Kenner find in deffen Erkla: rung zweifelhaft geblieben, und soll es mir lieb senn, wenn jemand deffen Deutung mir geben will. Stein

Stein selbst ist oval, und hat bennahe die Sohe eines Bolls, und in seine erhabene Seite ist folgendes ge: schnitten: Gine erwachsene schlanke nackte Manns: person, über deren linken Urm und Unterleib ein leiche tes Gewand geworfen, und der Kopf mit einem klei: nen Helm bedeckt ist, sitt auf einem abgehauenen Stamme eines Baums, halt in der ausgestreckten linken Hand einen Scorpion, und mit der rechten hat fie sich auf den Stamm gelehnt; vor ihr stehet ein fleiner Knabe, welcher nach dem Scorpion in die So: he siehet, dessen linke Hand des Mercurs Schlangen: stab über sich halt, der linke Juß aber auf einen klei: nen Stamm gefett ift. Unter diesem Anaben liegt eine Keule oder vielleicht nur ein Baumzweig ohne Hefte, und hinter ihm steigt aus einem Stamme ein beblätterter Zweig in die Sobe.

Der andere Stein scheint einen nackten Sprinz ger vorzustellen, welcher über eine Saule springen will; dergleichen Vorstellungen in geschnittenen aus tiken Steinen öfters vorkommen.

# Bentrag zu dem 24. Capitek von den Onyrarten.

Memphites soll Herrn Gerhard \* zufolge nur bloß der Onyr mit grünlichen Streisen genannt werden. Benm Plinius im 36. B. im 7. Cap. wird eigentlich eine Marmorart unter dem Memphites verstanden.

\* Bentr. zur Chymie u. s. w.

Ebenfalls meldet Herr Gerhard, daß man ben Goldberg in Schlesien einen einoberrothen Ongr mit weissen und schwarzen Streifen sinde, web

ches meines Erachtens ein Sardonnr ift.

Einen Onge oder Achatonge mit vier lagen oder Schichten, nemlich einer schwarzen, weissen, blauen und rothlichen, halt herr Busching \* für unschätzbar, besonders wann diese tagen von gleit cher Dicke, nicht vermengt oder unterbrochen, über einander liegen. Er will, daß diese Farbenschichten wie die Farben des Regenbogens über einander ste: ben. So viel ist gewiß, ein solcher Onne ist auch meines Erachtens eine aufferordentliche Geltenheit, auch wol nie gesehen worden, und, wenn ich nicht irre, ein Gedanke des Herrn Mariette. Daß man aber auch mit diesem unter Carneolonge und Sars donge einen Unterscheid machen will, kann wol nicht statt finden, weil die Alten bekanntermassen das Wort Carneol gar nicht gebraucht haben. Mariette \*\* fagt nemlich, wenn ber Onnr eine rothe Lage habe, heisse er Carneolonyx, sen aber diese tage gelblich oder vielmehr goldfarbig, so heisse er Sardongr.

Einen Sardonyr mit gelbrother und weisser Lage nennt Herr Davila \*\*\* eigentlich Sarde-Onyx, und will ihn von dem Sardoine oder Sardos nyr unterschieden wissen. Das Ungegründete hies

von siehet ein jeder leicht ein.

S. 167. nennet er einen orientalischen Sars donze mit Pyramidal: Erhabenheiten, oder welcher wie

<sup>\*</sup> Geschichte und Grundfage der Steinschneidekunft, S. 14.

<sup>\*\*</sup> Traité des pierres gravées, T. I. S. 182. 186.

<sup>\*\*\*</sup> Catal. de Curios. S. 165. Mr. 338.

wie getropft aussiehet. Sie finden sich seltener, wie die Chalcedone von dieser Urt. Vielleicht erzeugen sie sich auch in den Laven. Aus Island habe ich

dergleichen gesehen.

Der Graf Caylus \* behauptet, daß auch die Alten bereits in verschiedene Arten von Schnecken und Muscheln ihre Cameen geschnitten haben. Es mag Dieses nun seine Richtigkeit haben oder nicht, so hat es mich doch auf die Gedanken gebracht, ob nicht das Wort Cameo oder Camée von Chama, welches eine bekannte Urt Muscheln bedeutet, am richtigsten abzuleiten sen. Einige schreiben statt Cameo Chameo oder Chamaeo, und es ist bekannt, daß man nicht selten die Muscheln, die die Alten und Neuern Chamas nennen, erhaben geschnitten antrift. gleichen geschnittene Muscheln und Schnecken, am mehresten deren Abschnitte oder Stücke, gleichen we: gen ihrer abwechselnden rothen, grauen, blaulichen, schwärzlichen, braunen und gelblichen Farben ben verschiedenen mit andern Steinen verbundenen Onnrar: ten oft fo febr, daß man dann und wann Mube bat, eine geschnittene solche Muschel oder Schneckenscha: le, wenn sie als ein Ringstein oder sonft geschnitten und polirt ist, von einem achten geschnittenen Onne zu unterscheiden, so daß man oft den besten Schieds; richter, die Feile, zu Hulfe nehmen muß. Es ist bekannt, daß man dergleichen Muschel : und Schnecken: arten jederzeit erhaben geschnitten antrift, und ist es mir daher sehr wahrscheinlich, daß nachher auch die erhaben geschnittenen Onnrarten und andere Steine sind Chamaei, Chamées oder Camei und Camées genannt

<sup>\*</sup> Recueil d'Antiquités, S. 26.

nannt worden. Die Franzosen pflegen fast jederzeit, wenn von diefen Muscheln die Rede ift, statt Chama Camé zu schreiben. Es wollen zwar einige behau: pten, daß die groffen Meister niemals in Muscheln oder andere dergleichen weichere Körper geschnitten hatten, allein der Augenschein widerlegt dieses genug, denn man siehet hin und wieder geschnittene Muscheln, die so meisterhaft und so fein gearbeitet sind, als es Die besten geschnittenen Gbelfteine. nur immer fenn konnen. Ein Stück meiner Sammlung, welches er: haben den Bulkan abbildet, wie er in Gegenwart der Benus, des Cupido und der Minerva die Waffen des Ueneas oder Uchils schmiedet, ist so fein geschnit ten, in der Groffe eines Ringsteins, daß man es von dem besten weissen und grauen Onge bloß durch den Augenschein nicht unterscheiden kann. Domenico de Camei lebte zu den Zeiten des Lorenz von Medes cis zu Mayland, und hat man vermuthlich ihm die: fen Zunamen bengelegt, weil er vorzüglich in Schneis dung der Cameen geschickt und berühmt war. \* Biel leicht aber war die Benennung der Cameen vor ihm noch nicht im Gebrauche. Bielleicht find sie von ihm oder nach seinem Ramen zuerst so genannt worden. So viel ich weiß, ist es noch nicht ausgemacht, zu welcher Zeit die erhaben geschnittenen Steine oder Muscheln sind Cameen genannt worden. Bielleicht haben die Alten früher in Muscheln und Schnecken gearbeitet, als in die hartern Edelfteine.

Gemmahu, Gemmahuia wird von einigen für ein chinesisch Wort gehalten, und versichert, daß die Chinesen den Speckstein also nennen.

<sup>\*</sup> Vosari vite de Pittori im 1. B. des 3. Th. S. 114.

Herr Brydone meldet in seiner Reisebeschreibung, daß zu Trapani in Sicilien jetzt ein Künstler sich aufhalte, welcher die Cameen, besonders die Onnerarten, sehr schon durch Pasten oder Glasslusse nacht zumachen wisse.

## Bentrag zu dem 25. Capitel vom Achat.

Mand oder Banderachat ist in den lettern Zeis ten häufig aus Island und den Färoeischen In: seln nach Dannemark, und von da nach Teutschland gebracht worden. Er findet sich nicht nieren: oder nesterweise, sondern in Schichten, und hat man grosse Man nennt ihn deshalb Bandachat, Stucke davon. weil weisse, graue, dann und wann grune und schwar: ze Lagen oder Streifen, abwechselnd in ihm parallel und horizontal laufen. Besonders haben die Onge: streifen dieser Steinart ein sehr feines Korn, und nimmt fie überhaupt eine schone Politur an. Saalband dieser Achatart ist bald eine weißliche, milchfarbige, bald gelbliche, bald bräunliche, und bald grunliche, feine, stemlich harte, eine Politur anneh: mende, thonartige Steinart, doch weniger hart, wie der Achat, so daß sie am Stahl keine Funken giebt, und von der Feile angegriffen wird. Einige dieser Stücke habe ich erhalten, welche häufig auf ihrer Oberfläche mit Seewürmergehäusen belegt waren, zum Beweise, daß solche eine Zeitlang im Meere muß: ten gelegen haben, wie denn auch Glaffen und po=

velsen versichern, daß sie oft in den Felsen am Meere sich finden.

Die Schweitzer Achare beschreibt Herr Gruner in dem Verzeichnisse der Mineral. des Schweitzerl. S. 47.

herr Berber \* meldet, daß im Vicentinischen und Veronesischen in der Lava und Asche verschiedene Ar: ten kieselartiger und feuerschlagender Steine, als ro: the, schwarze, weisse, grunliche und bunte Hornsteine oder Jaspis und Achate angetroffen werden. (Huch) Sicilien und das Modenesische sollen sehr schone Achat: arten erzeugen.) Herr Zerber zweifelt aber, daß die vorgezeigten Stücke von amethystfarbigen Quark Ernstallen und die sogenannten Bestungsachate aus dem Besuv wirklich ausgeworfen worden sind. Meines Erachtens erzeugen sich diese Achate erstlich nach und nach in den Höhlen der Lava, nachdem sie erkaltet, so wie sich die Islandischen und Faroeischen Chalcedone, und die hohlen mit Wasser angefüllten Wicentinischen Chalcedone, in den Laven gewiß erst: lich nach der Erkaltung, und vielleicht lange nach der: felben, erzeuget haben.

Einige Alcharkugeln oder Mieren im Zweys brückischen, welche in Herrn Zerbers bergmännis, schen Nachrichten, von den merkwürdigen mineralis schen Gegenden der Herzogl. Zwenbrückischen Churs pfälz. Wild : und Reingräft. und Nassauischen Läns der (S. 91.) beschrieben und im Kupserstiche abges bildet sind, haben gemeiniglich an zwo Seiten Stiele oder Zacken. Es ist wol nichts wahrscheinlicher, als

<sup>\*</sup> Briefe aus Welschland, S. 59.

<sup>\*\*</sup> Das. S. 159.

die Mit den Uchattheilen geschwängerten Wasser in die Höhlung der Niere traten, und, nachdem sich die Uchattheile abgesetzt oder niedergeschlagen hatten, und die Höhlung sich ausgefüllt hatte, diese Defnungen oder töcher sich auch ausstüllten und zu Uchat erhärzteten, und folglich dergleichen Stiele oder Zacken an einigen Uchatnieren entstehen mußten.

Auch gedenket Herr Ferber (S. 75.) eines weißen Achats aus dem Grumbachischen, in welchem er ein wirkliches Steinmooß (Lichen) zu sehen

glaubte.

Herr Collini \* giebt uns die genaueste Beschreis bung der Pfälzischen und Iweybrückischen Steinarten und Rrystallisationen. \*\* Auf den Bergen und Feldern ben Weinheim, Ilon: heim, Uffenhofen und Erbesbüdesheim u. s. w. in der Pfalz sinden sich viele Jaspis : und Achatarten mit verschiedenen Quarzkrystallen von mancherlen Farbe, worunter die berillfarbigen die sele tensten sind.

(S. 119.) Nicht weit von Oberstein, ben dem Dorfe Idart, ist der Kätchesberg und hieran eine Stelle, welche der Goldhiebel genannt wird, woselbst seit 50 Jahren ein Uchatbruch ist. Dren Viertelstunden davon ist der Galgenberg, woselbst auch dergleichen Bruch ist. Hier finden sich die Uchate größtentheils als Kiesel oder Nieren.

(6, 126,)

<sup>\*</sup> Journal d'un Voyage, qui contient differentes observations mineralogiques, particulièrement sur les Agates et les Basaltes, avec un detail sur la manière de travailler les Agates, a Mannh. 1776.

<sup>\*\*</sup> S. 28. U. f. 10.

(S. 126.) Ben Oberstein an dem Orte, welcher am gefallenen Zelsen genannt wird, sahe Herr Collini auch Achat in Gängen oder Adern.

die Achate ben Zomberg, Illgesheim, Allgen

roth and Pfeffelbach.

(S. 228.) Zu Freysen und Oberkirch brechen

die besten Uchate.

(S. 139.) Getropfter oder traubenkörmiger Achat sindet sich auch dann und wann zu Flonkeim und Ærbesbüdesheim, so wie er in Norwegen (vermuthlich Island) und Toskana gefunden wird.

Herr Collini behauptet dieses auch von dem Jas: pis, und führt S. 142. ein schönes ziegelfarbiges getropftes Stück Jaspis an, welches zu Mannbüchel im Zwenbrückischen gefunden ist. Ferner

dig aus einem saulenformigen schwarzen Glaskopfe

bestand.

(S. 144.) Ein seltenes Stück Achat von Dis denhofen mit zugespitzten hohlen Prismen, die roz sensoder strausförmig zusammengesetzt waren. Herr

Collini nennt es krystallisirten Uchat.

Man halt es für eine grosse Seltenheit, wenn in dem Uchat kalkspathartige Arnstallen eingeschlossen sind. Herr Collini beschreibt S. 183. und 168. dergleichen von Oberstein und Freysen, welche eisenschüßige, graue, braune, schwärzliche, röthliche, durchsichtige und undurchsichtige, säulenförmige Kalkspathkrystallen mit stumpfen Pyramiden haben. Sinige dieser Uchatnieren meiner Sammlung enthalten in ihrem Innern Umerthyst und gemeine Quarzkrystallen, und über diese hat sich ein gelblicher, weisser, auch röthlicher würsseligter

sigter Kalkspath angelegt. In der einen Niere hat, so wie Herr Collini anzeigt, dieser Spath eine sechsteitige Saule und drenseitige niedrige Pyramide. Die Saulen werden nach oben zu breiter, und liegen ihrer viele an und in einander, so daß das ganze Gerwächs aussiehet, als wenn ein Reil in den andern hinein geschoben ware. Es ist diese Spathkrystallissation meines Erachtens eine der seltensten.

Herr Weigel in der Uebersehung der Delislischen Ernställographie, welche durch diese Uebersehung und Zusähe unendlich viel gewonnen hat und lehrreicher geworden ist, behauptet S. 188. in der Note, daß die Arnstalle der Uchatkugeln jederzeit quarzartig senen, da doch die Pfälzer Uchatkugeln oder Mester beweisen, daß sich auch öfters Kalkspathkrystalle darinnen erzeugen, und sich auf den weissen und violetten Quarz

krystallen, ja in den Achat selbst, anseken.

(S. 198. 199.) Einige Achate haben feine hohle Canale oder Cylinder, die oft vom Mittelpunct strab: lenformig auslaufen, und sind mit verschiedeutlich gefarbten Erden angefüllt, nemlich mit eben dem farbens den Wesen, welches die Baumchen, den Moog u. f. w. hildet. Einige enthalten Wolfram : und Schörlstrah: Diejenigen Achatnieren, welche Spiesglas ents balten, rechnet man zu Oberstein unter die seltensten. Es siehet dieses Mineral dem Spiesglase vollkom: men abnlich, doch ist mein Stuck zu klein, als daß ich chymische Versuche damit hatte anstellen können. Meine Sammlung enthalt dergleichen Uchatstücke, worinnen Kanale oder rohrigte Zweige enthalten find. Ein Stuck hat weisse keulenformige spathabnliche Stellen, welche aus einem Mittelpuncte heraus laus fen, und ist die eine Stelle mit blanken Ries einges sprengt. sprengt. Undere Stücke enthalten in einem und durchsichtigen Achat dergleichen Rohren und Kanale, die zum Theil aussehen, als wenn sie von Würmern durchfressen wären, fast wie von Maden durchwühlter Kase. Diese Röhren und Kanale sind mit durchssichtigem Chalcedon ausgefüllt, so daß man in dieselben in eine gewisse Tiese hinein sehen kann.

(S. 228. 4. s. w.) lehrer die Bearbeitung

der Achate zu Oberstein.

(S. 254.) Zum Poliren der Achate bedienet man sich einer feinen gelbrothen thonigten Erde, welche Herrn Collini eine Art Röthel oder rother Kreiche zu senn scheinet. Vielleicht war es das sogenannte Caput mortuum des Vittigls. Die Politur geschiechet auf einer hölzernen Welle oder Enlinder, auch auf

einer blegernen oder zinnernen Scheibe.

(S. 265.) Die tocher in und durch die Uchate sollen mit einem Bohrer, in dessen Sisen ein Diasmant befestiget ist, durch Hülfe eines Bogens mit einer Sehne gebohret werden. Ein Arbeiter von Oberstein hat mir versichert, daß an dem Bohrer nicht ein, sondern zween spisige Diamanten befestiget wären, durch deren Herumtreiben die tocher in die Achate geschwind gebohret würden. Die dortigen Arbeiter behalten diese Arbeit in ihren Familien erbslich und geheim, müssen sich auch ben ihren tehrjahzen anheischig machen, niemals aus dem tande zu geshen, und anderwärts die Vortheile dieses Bohrens bekannt zu machen.

Herr Zerber \* meldet, daß man jest zu Oberstein die Achate mit eisernen Sägen durchschneide. Diese sogenannten Sägen mussen von sehr weichem Eisen, und,

<sup>\*</sup> Bergmannische Nachrichten u. s. w. S. 21.

und, wie die kupfernen, ohne Zähne senn; denn wenn sie von Stahl wären, würde sich der Smirgel nicht hineinseken, und folglich den Uchat nicht angreifen.

Herr Collini (S. 130.) halt Achat und Jaspis ganzlich für einerlen und gar nicht verschieden, weil er bloß die mehrere oder wenigere Durchsichtigkeit in Betracht ziehet, da es doch bloß darauf ankommt, daß der Achat einen feinern glasartigen und muschels förmigen Bruch hat, sich nieren oder nesterweise oder in schmalen Lagen findet, und gegentheils der Jaspis einen grobern, körnigten, thonartigen Bruch hat, und iederzeit in unförmlichen Stücken, Trummern, auch oft starken Gangen und Felsen, angetroffen wird. Uebrigens ist es bekannt genug, daß viele Jaspisar: ten, so wie der Uchat, durchscheinend sind. findet in dem Jaspis und Achat mancherlen unordent: liche Flecken, Puncte und Striche, doch niemals in dem Jaspis so regelmäßige Lagen, Adern, Zirkel und andere Figuren, oder sogenannte Fortificationszeiche nungen, wie wir sie so oft in dem Achat wahrneh: Dieses bemerkt man doch dann und wann, men. daß in dem Jaspis kleine Chalcedon: und Achatnester Die Quarzstellen und Mester habe ich vorkommen. Bereits in meiner Abhandlung von Ebelsteinen anges S. 133. auffert auch Herr Collini seine führt. Zweifel über dasjenige, was man eigentlich Kiesel nennen folle. Meines Erachtens find diejenigen quarzs artigen Steine, sie mogen feine Edelsteine, Achate, Jaspis, Porphyr, Granit, seinere oder grobere Fels: steine, u. s. w. senn, Riesel zu nennen, welche von ibe ven Erzeugungsortern losgerissen sind, und durch die Lange der Zeit im Wasser, an der Luft, durch das Reiben an andern Steinen ihre scharfen Ecken ver: loren

loren haben. Reine Achatniere oder Augel, welche frisch aus dem Bruche kommt, und gedachte Berän: derungen noch nicht erlitten hat, kann daher ein Kiessel genannt werden.

Die schlesischen Achate finden sich ben Bunzlau, Löwenberg, Landshut, Goldberg und

Timptsch. \*

Marsigli (in Danubio Pannon. Mys.) meldet, daß es auch hin und wieder in der Donau Achate gebe.

Herr Pallas \*\* zeiget die Gegenden um Orska-

ja an, welche Achate hervorbringen.

Einige sogenannte versteinerte Melonen oder Alchatkugeln vom Bergte Carmel, dergleichen sich auch zu Bornholm und mehrern Orten sinden, die ich habe durchschneiden lassen, lehren deutlich, wie sie immer mehr und mehr, nach innen zu, eine seinere und reinere quarzartige Eigenschaft erhalten, und wie sich der Thoy erstlich in gröbern, hernach in seinern Uchat, und zuletzt in Quarz und seine Arnstalle verzwandelt hat. Ihre äussere Rinde ist noch etwas merzgelartig, brauset ein wenig mit Scheidewasser, die solgende ist bloß thonartig, und verwandelt sich stussfenweise in die verschiedenen Uchatlagen.

Man trift dann und wann Uchatnieren an, welche zum Theil hohl, zum Theil es nicht sind, die auf ihrer aussern Fläche mit kleinen Quarzkrystallen besetzt sind. Seltener sind diejenigen, welche in und auswendig dergleichen haben. Ben Oberstein im Zweydrützkischen und Grumbachischen werden diese Arten

gefunden.

\* Gerhards Bentr. zur Chymie u s. w. S. 135.

(S.2

<sup>\*\*</sup> Reisen durch versch. Provinz. des Rußisch. R. S. 260.

Es sinden sich zuweilen hohle Ucharkugeln, welche einen Steinkern oder eine lose Erde enthalten, und daher wie die sogenannten Adlersteine klappern. Andere auch aus dem Pfälzischen enthalten noch ihr Wasser in ihrer Höhlung, welches man deutlich vernehmen kann, wenn man sie schüttelt.

Zeiner Achar mit Quecksilbererz sindet sich zu Alzey in der Pfalz und benm Schlosse Lichtens

berg im Zwenbruckischen.

Auch nimmt man an einigen egyptischen Steiz nen, die sich vorzüglich in dem Nil sinden sollen, wahr, daß sie Höhlungen mit und ohne Arnstallen haben. Ben Coburg und ohnweit Basel sindet sich eine achatartige Steinart, welche den Farben nach dem egyptischen Steine nahe kommt.

Ein rothlicher Achat aus Böhmen, welcher auch ohne Reiben einen Bisamgeruch, auch auf die Dauer, an sich haben soll, dessen f. E. Brück-mann \* gedacht hat, halte ich für einen Betrug, und muthmasse, daß man wirklich diesen Achat mit Bis

fam gerieben habe.

Blaulicher chalcedonartiger Achat ist die Mutster des Silbererzganges zu Altwoschiß in Bohmen. \*\*

Herr Davila \*\*\* erwehnet einer besondern und seltenen occidentalischen Achatart, welche aussiehet, als wenn kleine Holzspäne darin enthalten wären. Man sindet dergleichen unter den Pfälzer Achatarten.

Dieses Verzeichniß enthält noch folgende achat-

arrige Versteinerungen.

٤ ع (٣.14.

<sup>\*</sup> Epist. itin. in der 13. Epist, der 1. Cent.

<sup>\*\*</sup> von Borns Ind. fossil. P. 2. pag. 92.

<sup>\*\*\*</sup> Catal. de Curios. S. 152.

(S. 14. Mr. 17.) Affroiten in Amethyst und Achat von Zwenbrück. Fast zweisele ich, daß die ses Stück aus dem Zwenbrückischen sen, weil sich das sellsst meines Wissens keine Versteinerungen in dem Achat sinden, auch Herr Collini ihrer gar nicht gedens ket. Sie sind ausnehmend selten. Meine Sammlung enthält dergleichen in einem bunten schlesischen Achat.

(Mr. 83. Mr. 11.) Uchatartige Ummonshors

ner aus der Mormandie.

von Soissons und aus der Normandie.

(S. 180.) Achararrige Krötensteine aus der

Mormandie.

Mormandie. Sie soll dreneckigt und die Zahnlöcher noch darin zu sehen senn.

Uchararrige versteinerte Schnecken in gelbeichen feinen tufartigen ober murben Sandstein ben

Siena. \*

Der sogenannte Staarenstein oder Staarsachat, den ich in meiner Abhandlung von Edelsteis nen S. 232. für eine versteinerte Korallenart ausgez geben habe, und auch noch dasür halte, wird jest von einigen neuern Naturforschern für versteinertes Holz des Palmbaums ausgegeben. Bielleicht ist das Palmholz am wenigsten geschickt, eine Versteinerung anzunehmen, weil es gar zu weich und groblochrigt ist, und daher geschwinder versaulen als versteinern kann.

In meiner Abhandlung von Edelsteinen habe ich S. 232, auch des sogenannten Islandischen Alchats, um ihn von dem ächten Achat zu unterscheis den, wie auch S. 233. des Pierre de Gallinace oder Ras

bensteins

<sup>\*</sup> Ferbers Br. aus Welfch. S. 298.

bensteins Erwehnung gethan. Herr Davila \*
bestätiget, daß meine Muthmassung gegründet, und
dieser Isländische Achat mit dem Pierre de Gallinace einerlen sen. Wir müssen dieses Herrn Daz
vila um so viel eher zuglauben, weil er selbst in Peru
sich eine Zeitlang aufgehalten hat. Er nennt zugleich
diesen Pierre de Gallinace auch Laittier, und meldet,
daß neun Meilen von Quito, in dem Gebürge Corz
dilleras sich ein ganzer Felsen von diesem glaszoder
schlackenarrigen Stein sinde. Er sen eine Wirs
kung der Vulkane, und gleiche in allen Stücken dem
sogenannten Isländischen Achat. Er sen schwarz,
in einer gewissen Dicke ganz undurchsichtig, und wo
er ganz dünne sen, werde er ein wenig durchscheinend,
dunkelgrünlich oder bräunlich.

Auf den Peruvianischen seuerspenenden Bergen Pitschinka und Chimboracko hat Condamine keine Lava von der Art, wie sie sich auf dem Besup sindet, angetrossen, sondern sie gleiche einer schwärzlichen Schlacke oder Glase, welches von den Spaniern Piedro gallinaco genannt wird. Ein seder siehet leicht, daß Condamine von derselben Materie redet.

Die Islander nennen in ihrer Sprache diesen so: genannten Islandischen Uchat Rafatinna.

## Bentrag zu dem 26. Capitel von den Augensteinen.

Ommatias oder AiGoOGANMOS bedeutet den Augenstein mit Onne und Achatringen.

<sup>\*</sup> Catal. T. 2. S. 614. Mr. 10.

Auch aus den Puddingsteinen, die sich zum Theil sehr gut dazu schicken, schneidet man dergleichen Ausgensteine.

# Bentrag zu dem 27. Capitel von den Kazenaugen.

Machdem meine Sammlung an allen Arten von rohen und geschliffenen Kakenaugen einen Zuswachs erhalten hat, so lehren mich verschiedene Stücke sehr überzeugend, daß die Kakenaugen nicht bloß quarzartig, sondern ein wahrer Feldspath sind. Sie müßten also wol künstig in der Klasse der Feldspathe mit aufgeführt werden.

Ausser den bereits in meiner Abhandlung von Sdeltsteinen (S. 245.) angezeigten Farben der Ratzensaugen hat man auch bläuliche, blaulichgrüne oder meergrüne, stahlfarbige, und ein selrenes Stück meiner Sammlung ist schwärzlich, und hat einen röthlichen und blaulichen Schein

oder Schimmer.

Was die höchste Grösse der Razenaugen anbetrift, so enthält meine Sammlung eins, welches von der dunkelbraunen Art ist, und einen weiße grauen Schein hat. Es ist solches bennahe andert halb Zoll im Durchschnitt, und ohngesehr einen halben Zoll hoch. Ich weiß nicht, ob man sie noch grösser sindet.

Der Sonnenstein, Sonnenopal, Heliolithus, wird auch von einigen für des Monnius Opal gehalten. Derjenige, welchen ich gesehen habe, war

iwar

zwar ganz umber angeschliffen, von der Groffe einer kleinen längligten Bohne, undurchsichtig, von blätte rigter Fügung, und hatte einen gelbbraunen goldfarz bigen schimmernden Glanz. Er mußte, wie der Opak oder das Kakenauge, bewegt werden, wenn seine glanzenden Farben am schönsten spielen follten. Er hatte ohngefehr die Harte der weichern grobfastigten Rabenaugen, und wurde von der Feile ein wenig angegrift So viel das auffere Unsehen ergiebt, so muß er zu den Kakenaugen gezählt werden. Seiner Mus; sicht und feinem auffern Glanze zufolge ware er am besten mit dem Goldglimmer oder sogenannten Kazzengolde zu vergleichen, wenn man solches fehr fein und in derbern Stücken sich vorstellet. Der Ratur ralienhandler, Herr Danz, foderte hundert Thaler für diesen Stein. In der Wiener Naturaliensamms lung sollen zween schönere und groffere Stücke dieser Steinart zu sehen senn. Auch soll vordem zu-Dres: den im grünen Gewolbe dergleichen Stein von einer ausserordentlichen Schönheit befindlich gewesen senn; der aber nachher abhanden gekommen segn soll. Une wahrscheinlichsten ist der Sonnenopal eine feine und feltene Urt Feldspath. Es findet sich dergleichen auch filberfarbig, und besite ich Stücke, welche ben Potes dam sollen gefunden senn, die, wenn ich die Farbe ausnehme, mit jenen vollkommen übereinkommen.

Seit einigen Jahren siehet man den schönsten-Feldsspath, den je die Matur hervorgebracht hat. Man hat ihm den Namen des Labradorsteins bengelegt. Er soll sich auf der Küste von Labrador, dem Lande der Esquimens, in America sinden, und zuerst durch die Herrnhuter nach Engelland gebracht worden senn. Man erzählt von dieser Steinart, daß sie von den

wilden

wilden Americanern als ein Heiligthum gehalten und deshalb nie verkauft, sondern nur dann und wann an Fremde verschenkt werde; auch soll sie eigentlich nur in den Händen der Geistlichen senn. Ich lasse inz dessen dahin gestellt senn, ob diese Sage in der Wahr:

beit gegründet sen.

Der Stein selbst ist ein wahrer Feldspath, gehört also zu den Urten der Kakenaugen, und sindet sich als unförmliche graue, grünliche, blauliche u. s. w. Kiesel. Es ist also wahrscheinlich, daß vielleicht ziemzlich grosse Felsstücke, wovon diese kleinern abgebrochen sind, von dieser Steinart auf Labrador mögen vorhanden senn. Sinige wenige haben einen weißzlichen und bräunlichen Quarz eingemischt, doch habe ich an denen Stücken, die ich gesehen habe, weder Glimmer noch Schörl entdeckt.

Diese Labradorsteine oder Kiesel bestehen theils aus lauter ziemlich ordentlichen theils unordentlichen feinen lagen oder Schichten von verschiedener Farbe, die man schon an ihnen schimmern siehet, bevor sie geschlissen sind. In ganzen Kieseln sind sie undurche sichtig: wenn sie aber in Scheiben von der Dicke etclicher Linien geschnitten werden, oder auch an den dunnen Rändern, sind sie, ohngesehr wie der Uchat, durchscheinend. Weil sie Feldspath sind, so verstehet es sich von selbst, daß sie am Stahl Feuer geben.

Werden diese Steine geschnitten und polirt, für: nemlich wenn sie etwas bauchigt oder schildsormig geschliffen werden, so spielen sie die schönsten und leb: haftesten Farben, besonders wenn die Sonnenstrahlen auf sie fallen, so wie die Federn des Colibri, der Pfauen, oder wie die bekannte Sehne der Perlenmutterschale. Weil diese Steine aus lauter zarten

Schich:

Schichten bestehen, so brechen diese die Lichtstrahlen, nachdem ich die Steine unter verschiedenen Winkeln gegen das Licht drehe, auf mancherlen Urt, und stellen den Augen die angenehmste Abwechselung der Farben dar. Fast alle Arten von Grün, Blau, Violett, Gelb, Grau, Purpur, Schwarz u. s. w. wechseln in diesen Steinen ab. Ein goldfarbiges Grün, eine Meßing: oder Tombackfarbe, u. s. w. siehet man in einigen. Einige stellen den Augen auf einmal 2, 3, 4 bis 5 Farben dar, wieder andere jedesmal nur eine Farbe, und alsdenn eine andere, wenn der Stein unter einem andern Winkel gegen das Licht gewendet wird.

Die Grösse dieser, Kiesel ist verschieden, und die größten, so ich besitze, gleichen ohngesehr einer großsen welschen Ruß, doch weiß ich aus glaubwürdigen Nachrichten, daß man sie in Europa schon von der Grösse gesehen hat, daß sie 3 bis 4 Zoll im Durch: schnitt hielten.

5 Einige

\* Als ich eben ben der Correctur dieses Bogens war, erhielt ich die Bekanntswaft eines gewissen Herrnhuters, eines sehr glaubwürdigen und rechtschaffenen Mainies. diesem sahe ich noch einige zwanzig Stück des Labrador= steins. Es waren hierunter Stucke, die über ein Pfund hielten. In Betracht der Farbe und der mehr oder we= niger ordentlichen Fügung des Steins war eine groffe Verschiedenheit. Einige Stücke, an welchen die feuers rothe Farbe die vorzüglichste war, waren ausserordent= lich schon, und zum Theil zu Ringskeinen geschnitten. Ein ziemlich groffes Etuck, welches ohngefehr 4 Zoll im Durchschnitt hielt, war ausserordentlich ichwer, sehr fest, hatte einen glanzenden Bruch, eine dunkelgraue Farbe, und überhaupt ein blattriches und metallisches Aussehen. Seine angeschliffene Flache hatte proentliche kupfergrune Linien.

#### 170 Bentrag zu dem 27. Capitel

Einige dieser Riesel sind mit Riespuncten einge: sprengt, und einige haben eine Aehnlichkeit mit den Brecciis oder Puddingsteinen, noch deutlicher aber mit dem Granit, wenn ich ben solchen den Glimmer ausschliesse.

Sollten die Labradorsteine mit der Zeit häusiger nach Europa gebracht werden, so wird ihr Preis sonder Zweisel sallen; sollte dieses aber nicht geschethen, so könnten sie vielleicht auch mit den Opalen in gleich hohen Preis kommen, besonders wenn man solche, wie die Opale, erstlich zu Ringsteinen und sonst als Schmuck in Gebrauch brächte; wie ich dennt selbst einige Stücke besitze, die 4 bis 5 Farben sehr lebhaft spielen, und zu Ringsteinen geschlissen sind, an deren Schönheit der beste Opal nicht reicht. Sie haben noch den wesentlichen Vorzug vor den Opalen, daß sie ungleich härter und folglich viel dauerhafter sind. Nach dem Maasse ihrer Schönheit und Grösse verkauft man sie seit einiger Zeit für 2 bis 10 Pistolen.

Sollte wol vielleicht ein vulkanisches Feuer zu der Farbe dieser Steine etwas bengetragen haben?

Einige

Linien, die von benden Seiten zusammen liefen, und eine Pyramide bildeten. Dieser Mann meldete mir, daß vor ohngesehr 3 oder 4 Jahren der Herrnhutische Dischof zu Labrador, Herr Layriz, die ersten dieser Steine nach Europa gesendet habe, und daß einige der Brüdergemeinde, in einiger Entsernung von der Küste von Labrador, vor wenigen Jahren an einer kleinen unsbewohnten und unfruchtbaren Insel Schisbruch gelitten. Auf dieser Insel, woselbst ste aussert Moth litten, ehe sie sich wieder retten konnten, entdeckten sie sehr viele dieser Steine. Auch versicherte er mir, daß in der Sammlung zu Barby Stücke von zo und nichtern Psinnden vorhanden wären.

Einige dieser Steine habe ich durch die Gütigkeit des Herrn Professor Leske aus Leipzig erhalten, und wird dieser einsichtsvolle Natursorscher solche in dem 13. Stück des Natursorschers, so wie er mir gesmeldet, beschreiben, und den Natursorschern dadurch die größte Gefälligkeit erzeigen. Auch wird er sie chemisch untersuchen, doch glaube ich, daß ausser etz was Eisen, welches in einigen die Kiespuncte schon verrathen, wol nichts weiter wird können herausgez bracht werden.

Es ist bekannt, daß der Feldspath in kleinen ros hen Stücken würstigt bricht, und besiße ich dergleis chen von saphirblauer Farbe, ganz würstigt, von Sho renfriedersdorf in Sachsen, woselbst er ben Zinnzwitz ter und Amethyst brechen soll, welcher dem Stein von Labrador sehr nahe kommt. Die blauen und grünen Razenaugen meiner Sammlung, die sich aus Censon herschreiben, sehen den Labradorsteiznen, in Betracht der schichten unordentlicher, und gleich, doch sind ihre Schichten unordentlicher, und die Farben nicht so schön und glänzend.

Durch

<sup>\*</sup> In dem 3. Bande der Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Ratursorschender Freunde S. 178. lesen wir Herrn J. J. D. Unnone zu Basel Beschreibung dreuer Stücken Changeant oder Schielerquars aus Labrator. Auch S. 481. Schreiben des Herrn Doct. Bloch an den Herrn Geh. Finanzrath Müller von den Mörkischen Schielerspathen, worunter auch der sich zu Potsdam vorzüglich schön sindende, dessen auch ich zuvor gedacht habe, angeführt wird. Herr Bloch neunt sie mit Recht Feldspathe, und vergleicht sie mit den Labradorsteinen, die auch wirklich nicht Quarze, som dern Feldspathe sind. Herr Diacon. Schröter hat im

Durch das Brennen verändern auch die Razenaugen ihre Jarbe, und habe ich gesehen, daß die braunen aschgrau wurden. Die mehresten

werden rifig, und feinesweges verschonert.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Kaßenaugen, dieser sehr seine Feldspath, auch dann und wann etwas Usbestartiges in sich enthalten mögen; auch der eingemischte blosse Quarz ist oft sichtlich und deut lich darinnen wahrzunehmen. Die auch rothen Jaszpis haltenden Quarzkiesel, welche sich vorzüglich schön in der Grafschaft Mannsseld sinden, sind mit einem grünlichen und bräunlichen Usbest vermischt. Wenn man diese Usbeststellen schleisen und poliren läßt, sind sie den Kaßenaugen ganz ähnlich, haben aber nicht derselben vollkommene Härte, wenn die Stücke reiner Usbest, und nicht mit Quarz innigst vermischt sind. (Siehe das Kap. von den Jaspisarten, woselbst die ser Kiesel gedacht wird.)

#### Bentrag

zu dem 28. Capitel

vom Weltauge, Lapide mutabili, oder veränderlichen Steine.

Mnter allen Schriftstellern, die dis hieher von dem Weltauge geschrieben haben, hat der Herr D. Dionys. van de Wimpersee von solchen am weitz läuftigsten gehandelt, mit dem Steine selbst Ersahzungen

im 2. Bande seines Journals S. 397. einen Labrador: stein beschrieben, welcher sich in dem Herzogl. Weimarsschen Cabinette besindet.

rungen angestellt, und die mehresten altern Schriftssteller genannt, welche vor ihm dieses sonderbaren Steins erwehnt haben. Seine Abhandlung ist in den Novis achis phys. med. Acad. Caes. nat. Curios. im 3. Th. S. 112: 122. und deren Uebersehung in dem neuen Zamburger Magazin im 23. Stück, S. 443. zu lesen, und will ich aus letztern in der Kürze die gesammleten Schriftsteller, der Ordnung nach ansühren, deren Schriftsteller, der Ordnung nach ansühren, deren Schriftsteller, der Ordnung nach besitze.

Benedict. Cerutus in dem Musaeo Calceolarii, welches 1622. zu Verona gedruckt worden, ist sonder Zweisel der erste Schriftsteller, welcher des Weltautges gedenket, und S. 227. meldet, daß er eines zu Nürnberg den Christoph Zürlegern gesehen habe. Johann von Laet sahe einen ähnlichen Stein ben einem gewissen Juwelirer, dem auch Olav Worm noch einen andern zugeschickt hat, welcher zween ber saß, deren einen er von dem Ausseher des Gartens zu Copenhagen, Otto Sperling, erhalten hatte. \* Den Nachrichten des Doct. Gualt. Charleton \*\* zusolge ist ein Weltauge von dem Doct. Robert Boyle der Königl. Gesellschaft der Wissensch. zuerst vorgezeigt worden. Boyle selbst in dem Werke von dem

<sup>\*</sup> Siehe die zwischen Laet und Worm im J. 1642. gewechselten und den übrigen Briefen des Worms eingeschalteten Briefe im 2. Th. S. 815. 821. 823. Wie
auch Ioh. de Laet B. 1. C. 18. de gemmis et lapidibus, welches A. B. Bootii Buche gleiches Namens v. J. 1647. angehängt ist; imgleichen OlaiWormii Musaeum Wormianum v. J. 1655.
S. 108.

<sup>\*\*</sup> Siehe Onomasticon zoicon, S. 41. Lond. 1668. 4:

den im Sinstern leuchtenden Diamanten, im 1. Th. der gesammleten Schriften S. 162. und von der Porosität der dichten Rorper, Cap. 6. er: wehnet des Weltauges. Es meldet auch Andr. Knöffel in dem 3. Jahre der 1. Decurie der Ephemeridum Naturae Curiosorum, in der 207. Obs. daß er ben einem gewissen pohlnischen Juwelirer bren dergleichen Steine angetroffen habe, welche er Wun= dersteine oder mineralische Chamaleone oder minerglische Polypen nennet, deren einer noch an einem Quarze festgesessen, alle dren aber insgesammt alle Merkmale offenbar an sich gehabt haben, daß sie nicht gekünstelte, sondern wahre natürliche Steine gewesen sind. Auch verdienen über das Weltauce nachgelesen zu werden die Experiences d'une Pierre appellée Oculus mundi, faites par le Doct. Goddard, in der aus dem Englischen übersetzten Histoire de la - Societé Royale de Londres, ecrite par Thom. Sprat, a Geneve 1669. 8. S. 282. f. Herr d'Urgenwille in seiner Oryctologie S. 171. beschreibt ihn nach bem Berichte anderer, und verstehet die Beränderung von der blossen Farbenabwechselung. Herr Joh. Zill, welcher in seiner History of Fossils S. 468. ein neues Geschlecht von Steinen unter dem Ramen Hydrophani errichtet hat, beschreibt auch hierunter das Weltauge, und mag zuerst Unlaß gegeben haben, daß es Hydrophanus (der im Wasser durchsichtige Srein) ist genannt worden. herr Zill rechnet des Plinius Sonnenauge hieher, dessen angegebene Eis genschaften doch keinesweges mit dem Weltauge über: einstimmen. Herr Wallerius setzt das Weltauce in seiner Mineralogie S. 117. unter die Opale, und nennt es Achates unguium colore, in aëre opaca, aqua

perfusa pellucens. Es ist aber so wenig nach Herrn Wallerius ein Achat, als nach meiner ersten Mens nung, die ich in meiner erstern Ausgabe der Abhande lung von Sdelsteinen vom Jahre 1757- geaussert habe, eine wahre Ongrart, ob es gleich an benden anges wachsen senn kann. Um wahrscheinlichsten ist das Weltauge ein verwitterter Opal, Chalcedon und Onne Ersteres beweisen vorzüglich die Erfahrungen des Herrn Delius von den ungarischen Opalen, die ich in der Folge angeführt habe. In dem 28. und 31. Bande der schwedischen akademischen Ab= handlungen hat Herr Bengt Underson Quist, und Herr Brunnich in der Ausgabe des Herrn von Cronstedts Mineralogie, nur mit wenigem der dren Weltaugen Erwehnung gethan, welche in dem britti: schen Musao befindlich sind, und wird im erstern des ren sehr hoher Preis angezeigt, und versichert, daß das größte mit drenhundert Pfund Sterling sen bezahlt worden. Der seel. 21. J. Mirus, Conrector zu Zittau, hat in seiner Metallurgia sacra, welche 1713. zu Leipzig gedruckt worden, einem Buche, das frenlich nicht viel Lehrreiches enthält, ganz deutlich gesagt, was eigentlich das Weltauge oder der Lapis mutabilis Dieses sind S. 185. feine eigenen Worte: Der Opal ist ein Stein, nicht sehr helle, welcher aus eis nem Succo lacteo erwächset, doch sehr angenehm, weil er unterschiedene Farben von sich wirft. Species heissen Oculus Mundi und Oculus Cati von der runden Figur, weil sie unterschiedene Farben von sich werfen. Sie verändern sich auch leichtlich, wenn man diese Steine in das Wasser wirft, und werden beswegen gemmae mutabiles genennet.

## 176 Bentrag zu bem 28. Capitel

Weil meine Absicht jest nur bloß dahin gehet, daß ich anzeige, was dieser Stein eigentlich sen, und wosher er komme, auch wie es mit dessen Entdeckung zusgegangen, so will ich nicht weiter untersuchen, ob ets wa noch hin und wieder ben einigen Schriftstellern Nachrichten anzutreffen senn mögten. So viel bleibt indessen gewiß, daß ich keinen weiß, welcher angezeigt hätte, was das Weltauge eigentlich sen, und wo es gefunden werde.

Meines Erachtens sind in vorigen Zeiten die Steinsschleifer diejenigen gewesen, welche zuerst die Eigensschaft des Steins entdeckt haben, denn durch das Nässen benm Schleifen der Steine haben sie sonder Zweisel wahrgenommen, daß das Undurchsichtige des Weltauges durchsichtig werde, und eine veränderte Farbe annehme; vermuthlich haben sie hernach ders gleichen Stücke theuer verkauft, und ihres fernern Gewinnstes wegen die Steinart selbst, wenn sie ans ders dieselbe und deren Vaterland gekannt haben, gebeim gehalten.

Die Erfahrung des Herrn van de Wimpersee ist vollkommen gegründet, daß auch das Weltauge durchsichtig werde, wenn es auch nur halb oder zum Theil im Wasser oder andern flüßigen Dingen liege.

Vor einigen Jahren, nachher nemlich, wie ich ber reits meine Abhandlung von Edelsteinen dem Druck übergeben hatte, entdeckte ich in meiner Steinsamms lung ein kleines geschliffenes Stück eines weißgelblichen Weltauges, welches bisher unter den Achaten gelegen hatte, und zu gleicher Zeit erhielt ich käuslich von einem auswärtigen Freunde ein kleines Stück von derselben Art.

Diese

Diefe Stude überzeugten mich vollkommen, daß. Des Beltauges Steinart nicht quargartig, sondern ein ziemlich harter thonartiger Stein sen, und daß er ohngefehr die Sarte des Glases oder Opals habe. Ich habe ihn nicht nur felbst mit der Feile probirt, sons dern ihn auch durch einen geschickten und erfahrnen Steinschleifer auf der Scheibe untersuchen laffen.

Diese kleinen Weltaugen waren eigentlich weißgelbe lich, gut polirt, saben einem Onne ober dem trüben uns durchsichtigen Bernstein sehr abnlich, und hatten ein nige kleine weißliche durchscheinende Stellen ober Flecken. Sie wurden ohngefehr innerhalb einer Biertelstunde gang durchsichtig, und glichen einem

weifigelben flaten Bernftein.

Diefe fleinen Weltaugen gaben Unlag, bag ber Betr Cammerrath und Dice : Berghauptmann von Deltheim jum Bellerfeld nebft mir nachforfche te, ob wir nicht diefe Steinart naber ausfindig mas Wir untersuchten mancherlen Steine chen fonnten. und andere Rorper, auch durch funftliche Arbeiten, um folche ju entdecken. Endlich glucfte es bem Grn. Berghauptmann, Diefem einfichtsvollen Maturs forfcher und groffen Bergwerksverftandigen, beffeit Sammlung von Geltenheiten bes Mineralreichs we nig ihres gleichen bat, ein robes Stuck Diefer Steins art in feinem Cabinet ju entbecfen. Es war biefes eigentlich ein grauer Opal aus den Saroeischen Infeln, welcher in eine feine weißliche und gelbliche harre thonartige Steinart einges Schloffen mar, und diefe Rinde mar der schons fe und mabre Lapis mutabilis. Diefes Stuck mar ohngefehr einer Fauft groß, und die undurchfichtige Rinde beffelben batte an einigen Stellen ohngefebr

die Dicke eines Zolls, und je mehr sie sich dem Opal näherte, je feiner wurde sie, und gieng folglich nach und nach in den Opal selbst über. Neusserlich war diese Rinde ungleich mürber, wurde nach innen zu härter, und diese härtern seinern Stücke waren, der Wirkung nach, die besten Lapides mutabiles. Sie gaben jedoch am Stahl kein Feuer, und wurden von der Feile, wie gemeines Glas, angegriffen. Der Opal selbst ist härter, wie seine Rinde, und giebt er dann und wann an seinem sehr scharfen Vruche mit dem Stahl einige schwache und seltene Funken, wird aber doch von der Feile, wie das Glas, angegriffen, und unterscheidet sich im Bruche durch ein settes Aussehen, und in der Härte gar sehr von dem Chakcedon und allem Hornsteinarten.

Der Herr Berghauptmann ließ von diesem grossen Stücke verschiedene grossere und kleinere schleisen, und bereicherte damit auch gütigst meine Sammlung.

Das größte Weltaute, welches der Herr Bergs bauptmann nunmehr von vorgedachtem rohen Stücke erhalten hat, und ich eben vor mir habe, hat ohngefehr die Größe und Dicke eines Guldens, doch ist es enformig. Es ist an einigen Stellen, auch wenn es ganz trocken ist, etwas durchscheinend, auf verneinen Seite etwas braungelblich, mit ungleichen weissen, dem Helfenbein ähnlichen Flecken versehen, auf der andern Seite ist es kast iganz weiß, wie Helfenbein, oder wie der weisse undurchsichtige Vernstein, und nur mit noch einigen bräunlichen Flecken beseht.

Musse im Wasser, Scheidewasser, einer Pottaschenz

Auflösung, oder in Seifensiederlauge und andern flüssigen Dingen gelegen, verändert er sichtlich seine Farzbe, wird braungelb, und erhält schon einige Durchtschtigkeit an seinem mit einer Facette geschliffenen Rande. Diese Durchsichtigkeit nimmt mit jeder Stunde zu, und nach sechs bis sieben Stunden hat er seine größte Klarheit erhalten. Er siehet alsdenn, wenn man ihn gegen das Licht hält, einem braungelz ben Bernstein ähnlich, ausser daß er hin und wieder einige weniger durchsichtige weisse Flecken behält.

Das Trocken; und wieder Undurchsichtigwerden aller dieser Steinarten geschiehet, wenn man sie aus dem Wasser genommen, daß man es sehen kann, doch kömmt es daben sehr auf die Dicke des Steins und eine trockne und warme Witterung an. Wenn man sie an den Sonnenschein oder sonst in eine Wärme legt, so werden sie ungleich geschwinder wieder uns

durchsichtig.

Die verschiedenen Steine, die aus dem grossen Stücke des Herrn Berghauptmanns geschnitten wurden, waren nicht von einerlen Farbe; denn wie ich bereits zuvor gesagt, wurde der Stein nach innen zu dichter und seiner. Einige wurden im Wasser braunz gelb, wie ein Rauchtopas, andere rothgelb, wie ein brasilianischer Topas, andere gelblich, wie Bernstein, und die seltensten wurden wie ein bläuliches Glas, perlenmutter oder opalsarbig. Einige Stellen des Steins, die dem Opal am nächsten waren, sahen weiß und milchfarbig aus.

Wenn man an dem undurchsichtigen Theile dieser Steinart, der eigentlich den Lapidem mutabilem aus; macht, entweder als einen Rand, oder als eine flache Schicht, oder unter einer andern Gestalt den Opal M2

oder Chalcedon, von welchem lettern ich nachher reiden werde, sitzen lässet, so folget von selbst, daß der eine Theil durchsichtig, der andere aber undurchsichtig sen. Wird aber ein solcher Stein in das Wasser gelegt, so wird auch das Undurchsichtige durchsichtig, und folglich der ganze Stein klar, daß man den Opal und Chalcedon von der übrigen Steinart nicht eher unterscheiden kann, bis der Stein wiederum trocken zu werden anfängt.

Meinen größten Stein von diesem Färoeischen Stück, welcher nach dem Upotheker: Gewicht, wenn er ganz trocken ist, 35 Grän wiegt, legte ich sieben Stunden in gemeines Wasser, und nachdem ich ihn ganz durchsichtig wieder herausgenommen und wohl abgetrocknet hatte, war er genau um dren Grän schwerer geworden. Dieser Versuch beweiset, daß der Lapis mutabilis das Wasser wirklich einsauget.

She ich die weitern Versuche, die fast sämmtlich in der Gesellschaft des Herrn Berghauptmanns von Veltheim mit dieser Steinart gemacht sind, ansühre, will ich zuvor die übrigen Abänderungen des Lapidis mutabilis, die in meiner Sammlung bes sindlich sind, anzeigen. Hieher ist zu rechnen:

Ein Stück Chalcedonyx aus Island, das ich eben auch in meiner Sammlung entdeckte, welches verschiedene gerade tagen hat, die mit sehr seinem weissen Onnx und grauem durchsichtigen Chalcedon abwechseln. Dieses hat ein gelbbraunes Saalband, welches äusserst fest mit dem Chalcedonnx verwachsen ist, so daß ich viele Mühe hatte, die eine Steinart von der andern mit einem Meissel und Hammer abzusondern. Es mußte dieses Stück eine Zeitlang

im

im Meere gelegen haben, weil es an verschiedenen

Stellen mit Geewurmgehansen besetzt war. \*

Es ist nun eine bekannte Sache, daß die mehresten Isländischen Chalcedone und Onnre in den kaven sind erzeugt worden, und vielleicht hat auch dieser einen ähnlichen Ursprung gehabt. Dieses gelbbraune Saals band war ein wahrer Lapis mutabilis, wurde im Wassser dunkelbraun, und gegen das Licht gehalten, erhielt es die Durchsichtigkeit und Farbe des braungelben Vernsteins. Diese Lapides mutabiles behielten länzger ihre Feuchtigkeit und Durchsichtigkeit, wie alle andern, die ich jemals gesehen habe.

Viele der Jeländischen Chalcedone und Achate, die zum Theil grüne Streisen haben, auch ganz schwarze, die aber sehr selten sind, wovon der Herr Bergz hauptmann von Veltheim ein schönes Stück bez sist, enthalten Schichten und Saalbänder von verzschiedener doch größtentheils milchigter Farbe, die den Lapidem mutabilem abgeben. Mur selten lassen sich

Lapidem mutabilem abgeben. Nur selten lassen sich von diesen härtern Steinarten grosse Stucke abnehe men, weil der milchigte Stein größtentheils nur in

dunnen Schichten zwischen den Achatlagen, und auf

denselben als ein Saalband befindlich ist.

Die Opale, die sich in Ungarn, Schlessen, Sach: sen, und daselbst diesenigen vorzüglich, die im Donnath zu Frenberg sich sinden, sind mit einer größtenztheils weissen Rinde umgeben, welche ebenfalls zum Theil die mahre Steinart des Lapidis mutabilis ist.

M 3. Der

Der Herr Zauprmann und Oberhüttenverwalter Renovanz aus Petersburg meldet mir, daß, die Castharinenburger Onyre und die Nertschintkischen Chalcedon : Nisse, die inwendig krystallinisch sind, ebenfalls. die Stemart des Weltunges au sich haben.

Der Lapis piceus oder Pechstein hat seit einiger Zeit eine mehrere Aufmerksamkeit der Naturforscher veranlaßt. Er ist meines Erachtens, wenn ich sein ausseres Aussehen, seinen Bruch und sein Verhalten im Feuer zum Grunde lege, eine mahre Opalart. Die Farbe desselben ist gelblich, braungelb, schwarzbraun: lich, rothgelb u. s. w. so daß er dem Harz, Pech, Geis genharz, Talg u. f. w. abnlich siehet. Er findet sich in Sachsen, Schlessen, Ungarn, und vorzüglich zu teizersdorf in Bayern. Alle diese sogenannten Pech: steine oder Pechopale sind mit einer mehr oder wenis ger dicken Rinde eines weissen oder weißgelblichen thonartigen Steins umgeben, welcher von auffen murbe und wie verwittert aussiehet, nach innen zu aber, wie ben vorgedachtem Farocischen Opal, immer feiner und dichter wird, und in den Pechstein felbst überzugeben scheinet. Huch die Rinden dieser Stein: arten, wenn sie die gehörige Feinheit, Barte und Dich: tigkeit haben, find ebenfalls zu den Weltaugen zu rechnen. Die Leizersdorfer saugen ungemein vieles Wasser in sich. Ein Stuck dieser Steinart ober Rinde, woran ein Theil des Pechsteins befindlich war, wog ganz trocken neun und ein halbes Loth, und nachdem es 12 Stunden im Waffer gelegen hatte, wog es 10 loth, 3 Quentin und ein Sechszehntheil. Ein fleineres Stuck, woran kein Pechstein befindlich war, wog trocken 5 Quentin, und nachdem es ebenfalls 12 Stunden im Waffer gelegen hatte, mog es 7 Quen: Der Pechstein selbst ist ungleich dichter, wie der weisse thonartige Stein, und kann folglich wenig oder gar kein Wasser in sich nehmen. Ich rede hier nicht von dem groben Pechstein, welcher ben Corbis

in Meissen gefunden wird, denn dieset kann keines weges unter die Opalarten gerechnet werden.

Die seinen Rinden oder Saalbander der Schlests schen Praserarten sind ebenfalls eine seine thonigte Steinart, saugen ziemlich viel Wasser ein, verändern die Farbe, und werden durchsichtig. Selbst der Prasser nimmt nicht nur im Wasser eine dunklere und schönere Farbe an, sondern wird auch durchsichtiger.

Diese sammtlichen thonigten Steinarten scheisnen den Grundstoff herzugeben, aus welchen der Opal, Chalcedon und Onne in angezeigten Gegenden erzeugt wird, denn der Uebergang der einen Steinart in die andere fällt deutlich in die Augen. Ob aber durchs gehends ein unterirrdisches Feuer zu ihrer Erzeugung tias mehreste bengetragen habe, bleibt den Naturforsschern annoch zu entdecken übrig.

Noch enthält meine Sammlung folgende Abande rungen der Weltaugen, die sich aus Island herschreit ben, und sowohl aus dem Junern als von der Obert

fläche der Chalcedone geschnitten sind.

Ein gelblich grünliches vollkommen und morrchsichtis ges Weltauge mit bräunlichen und strohgelben Fleks ken, wird im Wasser braungrünlich, wenn man es nicht gegen das Licht hält; hält man es aber gegen dasselbe, so ist der größte Theil desselben berill; oder aquamarinfarbig, und schön durchsichtig, nur vorges dachte Flecken behalten ihre Farbe und Undurchsichs tigkeit.

Ein anderes Weltauge siehet trocken wie schlechter unreiner Grünspan aus, wird aber im Wasser durch: sichtig und smaragofarbig. Von der grünen Urt has be ich nachher noch mehrere Stücke erhalten, die uns durchsichtig und durchsichtig von verschiedener Farbe

M 4

find.

find. In bem 3. Bande der Beschäftigungen ber berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde (G. 484.) lesen wir ein Schreiben des Herrn Doct. Blocks, dieses verdienstvollen Naturforschers, an den Herrn Doct. Martini, über einige grune Ur: ten von Weltaugen, die der Maturalienhandler und Hoffactor, Herr Danz, verkauft, welche aus dem gemeinen officinellen Mierenstein oder Gries= stein, den ich den serpentinskeinartigen in meiner Abhandl. von Edelsteinen genannt habe, und sich vor: züglich häufig zu Zöplit in Sachsen findet, verferti: get werden; es muffen aber die reinsten und feinsten Stucke hiezu ausgesucht werden. Sollen sie recht schon werden, so muffen sie wegen ihrer Fettigkeit zu: vor in lauge, nachher aber in Egig gefocht werden. Auch machte Herr Bloch Versuche mit einem Stück rothen Speckstein, wodurch er ein rothes Weltauge Mach meinen Versuchen kann ein jeder feis ner Speckstein von weisser, gruner, grauer, rother, brauner u. s. w. Farbe einen veranderlichen Stein abgeben, wenn der Speckstein trocken undurch: sichtig ist. Jedoch alle meine Versuche, die ich bereits vor der Entdeckung des achten Weltauges mit den Specksteinarten angestellt habe, brachten nicht die Wollkommenheit der Weltaugen heraus, die man an dem Opal und Chalcedon findet, nicht zu gedenken, daß die Speck : und Nierensteine ungleich weicher sind. Wenn wir übrigens die specksteinarrigen Welt= augen mit hieber rechnen wollen, so konnen wir sol che mit Herrn Bloch nicht zu den thonartigen Steis nen zahlen, sondern sie gehoren zu der Klasse berjeni: gen Steine, deren Grundstoff die Erde oder Magne fia des Bittersalzes ist. Uebrigens wird Herrn Blochs

Blochs Nachricht von den Veränderungen des Nieren und Specksteins denen mehresten Natursorschern um so viel angenehmer senn, weil er zugleich die Vorztheile erösnet, wodurch diese Steinarten dem wahren Weltauge am ähnlichsten werden. Noch muß ich bemerken, daß Herr Bloch ausdrücklich sagt, daß ich die grünen Weltaugen gänzlich in meiner Abhandzlung von diesem Steine unberührt gelassen hätte, da ich doch S. 11. und 12. des smaragd und berillfarbigen erwehne.

Ein drittes Weltauge ist vorzüglich schön. Es ist trocken braun fast umbrafarbig, bekommt aber im Wasser die Durchsichtigkeit und Farbe eines böhmi: schen Granats. Wenn die gelben und gelbbraunen gebrannt werden, bekommen sie zum Theil diese Ei:

genschaft.

Es ist leicht zu erachten, daß der Lapis mutabilis ein leichter Stein senn, und viele Zwischenräume has ben müsse, weil er so vieles Wasser in sich nehmen kann. Nach seiner verschiedenen Dichtigkeit ist auch seine Schwere gegen das Wasser veränderlich, denn aus einem rohen Stücke schneidet man kleinere Stükke, die der Schwere und Dichtigkeit nach merklich von einander abweichen, und halte ich es daher sür unnöthig und überslüßig, hierüber mehrere Versuche anzusühren. Derjenige, welchen der Herr van de Wimpersee beschrieben hat, verhält sich in Vetracht seiner Schwere gegen das Wasser wie 2048 zu 1000. (Siehe meine Abhandl. von Sdelsteinen, S. 247.)

Wenn der Lapis mutabilis in das Wasser gelegt wird, so setzen sich, wenn er recht trocken ist, häusige Luftbläsgen an seine Overstäche, welche ein Beweis sind, daß das Wasser in ihn eindringet, und die Luft

M 5 heraus:

beraustreibt. An einigen dieser Steine, die ich zuvor in der Sonne wohl ansgetrocknet hatte, habe ich
wahrgenommen, wenn ich sie in eine porcellanene Untertasse mit Wasser legte, daß sie sich ben dem geschwinden Eindringen des Wassers in der Tasse hin
und her bewegten, fast auf eben die Art, wie die lokkern Kalksteinarten, wohin denn auch einige Marmor
und die kalksteinartigen Korallen zu rechnen sind,
wenn man sie in Eßig legt. Man verkauft jest dergleichen Steinchen als eine Seltenheit unter dem Namen der Eßigsteine.

Wird der Lapis mutabilis naß gemacht, so äussert er einen ziemlich starken eigenen mulstrigen thonartisgen Geruch. Die braunen und grünlichen riechen stärker, wie die weissen, und äussert sich dieser Geruch vorzüglich ben dem Schleisen. Unser hiesiger Steinsschleiser verglich ihn mit dem Geruch des bekannten Melothen: Pflasters. Herr Anderson Quist, in dem 31. Vande der Schwedischen Abhandlungen S. 173. vergleicht den Geruch dieses Steins, wenn er auf Glas oder mit einer Feile gerieben, oder mit dem Messer geschabt wird, mit dem Geruche des

Moosses.

Wenn er recht trocken ist, so hangt er sich an die

Zunge.

Weil er nicht die Harte der Hornsteine hat, so ist er auch leichter, wie jene, zu schneiden und zu poliren. Das Schleisen geschiehet mit Schmirgel auf der blenernen, und das Poliren mit Trippel auf der zin: nernen Scheibe.

Das Weltauge erhält in allen flüßigen Dingen eine Durchsichtigkeit, und wenn diese erhißt sind, so erfolget solche in etwas geschwinder, wie solches auch bereits

bereits der Herr van de Wimpersee in den bereits angesührten Novis act. Nat. Curios. angezeigt hat.

Weder die sauren noch laugenhaften Auflösungs:

mittel greifen diefen Stein an.

Im Scheidewasser wird er früher durchsichtig, wie im gemeinen Wasser, und noch geschwinder in einer Auslösung von Pottasche oder in Seisensiederlauge.

Das Vitriolohl giebt ihm nicht nur gar bald seine Durchsichtigkeit, sondern der Stein bleibt auch viele Tage durchsichtig, und einige dieser Steine behielten Die Durchsichtigkeit. Wenn man einen solchen Stein, der ohngefehr 12 Stunden im Vitriolohl gelegen hat: te, wohl abtrocknet, wird er nach einigen Stunden wieder feucht, und diese Feuchtigkeit schmeckt noch jederzeit nach Vitriol. Ich habe dieses ben einem meiner groffen Steine aus den Faroeischen Inseln, an welchen man zur Halfte ben Opal hatte sigen lassen, also wahrgenommen. Will man einem solchen Steine seine vorige Undurchsichtigkeit wiedergeben, muß man ihn im gemeinen Wasser oder einer Auflösung von Pottasche eine Zeitlang liegen, und wieder an der Sonne oder einer andern Warme trocken werden laf: fen, und dieses muß man ben groffen Steinen, die lange, z. E. 24 Stunden, im Vitriolohl gelegen has ben, zum öftern wiederholen, ehe sie vollkommen wies der undurchsichtig werden. Diese Erfahrungen beweisen, daß das Vitriolohl vorzüglich in den Stein dringe, doch ihn aber eigentlich nicht angreife, weil er, wenn er gleichsam wieder ausgewaschen worden, seine vorige Eigenschaft wieder erhalt.

Die gefärbten Wasser, auch eine Auflösung des Kupfers in Salmiacgeist, veränderten die Farbe des Steins nicht, sondern er erhielt bloß seine gewöhnliche

Durchs

Durchsichtigkeit. Es kann indessen gar wohl senn, daß man durch mehrere Versuche, z. E. mit Grüns span, mit der Silbersolution im Scheidewasser u. s. w. dem Stein eine künstliche Farbe geben könne, die er auch hernach ben seiner Durchsichtigkeit benbehielte, wie ich denn mit letzterer rothbraune und schwärzliche Flecken gebeitt habe, die sich noch bis hieher erhalten

baben.

Der Lapis mutabilis ist vor dem Lothrohre nicht zum Schmelzen zu bringen, sondern er verwandelt fich endlich in eine brockliche, murbe, undurchsichtige, zum Theil weiffe, zum Theil braunliche Daffe, Die mit Scheidewasser keinesweges brauset. Ein Stein von den Faroeischen, der vor dem Lothrohre ein hefti: ges Feuer ausgehalten hatte, und schon ganzlich ger andert zu fenn schiene, erhielt bennoch im Wasser und Scheidewasser wiederum Klarheit und Durchsichtige feit, welche in das dunkle Rothgelbe fiel, so daß ein folcher gebrannter Stein einem dunkelgelben braft lianischen Topase gleich sabe. Wenn diejenigen Steit ne, welche eine Zeitlang im Bitrioloble gelegen bar ben, gebrannt werden, werden sie ebenfalls bunkler, und erhalten im Wasser die Farbe des dunklen Sya cinthe und bohmischen Granats.

Alle diese Versuche beweisen, daß der Lapis mutabilis eine feine porose und thonartige Steinart sen, die aber, ohngeachtet ihrer Lockerheit, dennoch eine

ganz gute Politur annimmt.

Wenn die Weltaugen sehr trocken und eine lange Zeit nicht im Massen gewesen sind, so erfordern sie eine längere Zeit, ehe sie durchsichtig werden. Herr van de Wimpersee hat dieses ebenfalls beobachtet, auch daß sie im warmen Wasser eher durchsichtig, und wenn sie naß und durchsichtig in eine starke Kälte gelegt worden, langsamer wieder dunkel werden.

Wenn man den nassen und folglich durchsichtig ge wordenen Lapidem mutabilem gegen die Sonne balt, und schräg darauf siehet, wird man jederzeit einen feus rigen rothgelben Punct in demfelben gewahr nehmen, welcher sich bald auf der einen, bald auf der andern Stelle blicken laffet, nachdem man den Stein nach verschiedenen Richtungen bewegt. Dieser Punct ift nicht das erste Bild der Sonne, als welches man besonders siehet, sondern ich halte es für einen Wie derschein des Sonnenbildes, welches sich auf der Une terfläche des Steins nochmals bricht, und dadurch diefe Feuerfarbe annimmt. Machdem man den Stein unter verschiedenen Winkeln nach der Sonne, ober auch im Dunkeln nach einem brennenden Lichte dres bet, so kommt dieser feurige Punct dem Bilde der Sonne oder des lichts bald mehr bald weniger naber. Sollte wol diese Erscheinung, die auch vorzüglich den Opalarten eigen ist, dem Lapidi mutabili die Benens nung des Weltauges, ober des Oculi mundi, zuwer ge gebracht haben? Die innere Structur Dieser Stein: art muß nothwendig diese gedoppelte Brechung des Lichts bewirken, denn weder ein linsenformig geschlif: fener Bergkrystall oder Chalcedon, noch ein ahnlich geschliffenes Glas, giebt dergleichen Erscheinung.

Hinter dem 34. Capitel von den Opalen habe ich Herrn Delius Machrichten von den ungarischen Opalen und Weltaugen in einem Auszuge geliec fert, und weil ich ben dem Herrn Berghauptmann von Veltheim auch 3 Stück von den ungarischen Weltaugen Gelegenheit zu sehen hatte, so will ich kürzlich

190 Bent. zu dem 28. Capitel vom Weltauge.

kürzlich deren Abweichung von den nordischen hier anzeigen.

Die ungarischen Weltaugen hängen sich leich: ter und fester an die Zunge.

Sie gleichen im Unbruche noch vollkommen dem Opal, welches die nordischen ungleich weniger thun.

Sie werden im Wasser geschwinder durchsichtig, auch sind sie leichter und weicher, wie die nordischen.

Man håtte glauben sollen, daß die Sigenschaft der ungarischen Opale oder Weltaugen längstens vor den nordischen håtte müssen entdeckt werden, weil schon seit so vielen Jahren ungarische Opale sind geschliss sen und in viele länder versührt worden; welches doch gewiß mit den nordischen nicht geschehen ist. Der Herr von Veltheim entdeckte sein mit Opal verbundenes Stück im December 1764. und ich das mit Chalcedon und Onnr verbundene im Februar

Die sächsischen angewitterten Opale verhalten sich im Wasser wie die ungarischen, und habe ich solches an Stücken wahrgenommen, weiche über zween Zoll in der Länge und Breite, und bennahe einen halben Zoll in der Dicke hatten. Die schlesischen kamen mehr mit den nordischen überein. Ben den ungarischen glaube ich, daß man die mehresten Verschies denheiten und Abänderungen antrist.



## Bentrag zu dem 29. Capitel vom Feuerstein.

Menn ich die höchsten Berggegenden ausnehme, so sindet man die Feuersteine fast allenthalben, und vorzüglich in den Flößgebürgen. Man sindet sie bisweilen in den Steinkohlenflögen zu Wettin, in den Alaunflögen zu Fregenwalde, auch in den mannsfelder Schieferflögen, jedoch nur in einzelnen Stücken.

In der Gegend um Brescia, im Vicentinischen und Veronesischen, enthält das oberste Lager der Kalkgebürge sehr vielen Jaspis und Feuersteine von rother und schwarzer Farbe in klaren Schichten, die la Scaglia genannt werden. \*\*

Es bleibt jederzeit merkwürdig, daß der Fenerstein in und ausser dem Meere so oft mit Kalkstein und Kalkerde vermischt und bedeckt ist. Wir mögen nun annehmen, daß der Fenerstein zu Kalk, oder daß der Kalk zu Fenerstein, oder daß die Kalkerde zu Thon, und dieser hernach zu Fenerstein geworden sen, so sinz den wir doch niemals, daß die übrigen sogenannten Hornsteinarten, z. E. der Uchat, Jaspis u. s. w. auf eben diese Urt mit Kalkerde und Kalkstein verbunden und durchwebt sind. Doch ist es auch nicht ganz selten, daß man den Fenerstein mit thonigten Erdzund Steinarten verbunden antrist.

Mod

<sup>\*</sup> Herrn Gerhards Bentrage zur Chymie, S. 128.

<sup>\*\*</sup> Herrn Ferbers Briefe ans Welschl. S. 29.

Un einigen Feuersteinen habe ich deutlich wahrges nommen, daß ihre Durchlocherungen von verwitters ten Korallenarten und andern Theisen der Meerthiere

entstanden waren.

Weil die Farben, auch die allerdunkelsten, der Feuerssteine im Feuer gänzlich verdunsten, so ist es wol sehr wahrscheinlich, daß diese Farben von einem slüchtizgen brennbaren Wesen entstanden sind. Auch sind die dunkelsten Farben des Feuersteins so vergänglich und flüchtig, daß sie an der blossen Luft sich leicht verzändern und verwittern, so daß man dann und wann Stücke antrist, welche an der Luft alle Farbe verlos

ren haben, und gang weiß worden find.

Es lassen sich die Feuersteine durch das Brennen zu einer schonen Weisse bringen, welche in kleinern Stücken den ganzen Stein durchdringet. weißgebrannten Stude gleichen bem undurchsichtigen Onnr vollkommen, behalten eine beträchtliche Barte, lassen sich schleifen und gut poliren. Die dunkels grauen Feuersteine find mir mehrentheils am besten Wenn sie; nachdem sie geschliffen und polirt worden sind, durch den Smirgel und Tripel graue und schwärzliche Striche bekommen sollten, weil sich diese Dinge oft, sowohl in diese als andere ges Schliffene Steine, als feine Flecken oder Adern segen, so darf man solche nur in Scheidewasser legen, so ers halten sie ihre vollkommene Weisse und Reinigkeit, auch verdirbt das Scheidewasser die Politur nicht.

Db nun gleich die Feuersteine durch ein heftiges Feuer weiß gebrannt sind, brausen sie dennoch nicht mit Scheidewasser, welches wol um so viel gewisser beweisen mögte, daß ihre Grunderde bloß thonartig sen, und daß die Einmischung von Kreide bloß etwas

nt

zufällis

zufälliges ben ihnen senn musse. Wiren die Feuerssteine bloß aus Kalkerde erzeugt, so wäre es wol wahrscheinlich, daß sie nach einer so heftigen Bearz beitung im Feuer oder sogenannten Calcination einige Spuren von Kalkerde verrathen würden.

## Bentrag zu dem 30. Capitel von den Jaspisarten.

Das Wort Jaspis leiten einige mit dem Isiodor aus dem Griechischen von ins her, welches
Grün bedeutet, und noch heutiges Tages sind einige Juwelirer der Mennung, daß dem Jaspis nur allein
die grüne Farbe zukomme.

Herr Zerber \* giebt uns folgende Machrichten

von den italianischen Jaspisarten.

Rother blutfarbiger Jaspis, zum Theil mit weissen Abern, zu Barga in den Appenninen in Tostkana, woselbst er grosse kager der Gebürge und auch ganze Berge ausmacht. Zu Montiere in Sanese im Toskanischen, etwas über das Schloß, in Montagna di Montieri, welcher glimmrigt und schiefrigt ist, und worin alte Silber: Kupfer: und Blengruben sind, sindet sich ein starkes kager oder Schicht von rothem groben Jaspis, wenigstens dren Klaster mächtig, welches bis an Castello di Gersalco fortläuft, aber aus mehrern dünnen Schichten zusammen gesetzt ist, und viele Querrißen hat, weswegen es zu keiner Arbeit gebraucht werden kann. Nach dem Bericht des

<sup>\*</sup> Briefe aus Welschl. S. 90. u. f. w.

Herrn Targioni Tozzetti und Joseph Anton Totizelli \* wird der Jaspis von Barga für eine ursprüngliche Steinart gehalten, und soll er hieselbst keine parasitische Steinart senn. Diese gröbern Jas: pisarten verwittern zu Schuppen, und enthalten bis:

weilen quarzige, bisweilen gipsartige Adern-

Igiada ist ein erharteter Lapis nephriticus oder ein grunlicher Hornstein. (Petrosilex viridis ober Lapis nephriticus corneus.) Herr Zerber besit hievon Stücke, die an einem Theile noch Speckstein, an dem andern aber in Hornstein verwandelt sind. len nimmt dieser grunliche Speckstein im ersten Grade der Erhartung eine asbestartige Gestalt an, oder ist ein wahrer Usbest oder Umianth, wie dergleichen Herr Zerber zu Zöpliß in Sachsen, an Stuffen von dem Gabbroberge ben Imprunerta, sieben Meilen von Florenz, und ben Prato, in der Sammlung des Herrn Targioni gesehen hat. Der sogenannte Pras fer \*\* von Breitenbaum, zu Joh. Georgenstadt, und ein ähnlicher von Eibenstock, scheinen vorge: dachte Entstehung gehabt zu haben, und letzterer ist auch bisweilen sogar strahlig, wie ein grober Umianth.

Diaspro sanguineo oder Heliotropio. (S. 258.)
Diaspro roso von Barga und dergleichen aus Si-

cilien.

Diaspro giallo, gelbbraun mit dunnen grunen und

weissen Wellen geadert.

Diaspro siorito reticellato ist sehr schön, von weißen durchsichtigen achatartigen Grund, mit grössern und kleinen dunkelrothen Flecken, ohne gewisse Gespalt.

<sup>\*</sup> Siehe den 6. B. der Relationi di alcuni viaggi fatti in diverso parti della Toscana etc. Florenz 1773.

<sup>\*\*</sup> S. Waller, M. R. S. 120. Mr. 3.

QIII

stalt, und eben dergleichen Streifen und Bändern. Die Flecken sind mit einer weissen undurchsichtigen milchfarbigen und bisweilen gelben Linie eingefasset. Diese Jaspisärt ist antik. (Meines Erachtens ist dieses diesenige Art, die man auch Brocatell oder Brocatello nennet, doch rede ich jest nicht von der Marmorart dieses Namens.)

Andere Arten von Diaspro fiorito oder bunten Jaspis kommen aus Sicilien, Spanien und Cons

stantinopel.

Rother Jaspis (S. 377.) welcher an der einen Seite noch Bolus ist, aus Sardinien.

Herrn Gerhards Bentrage \* enthalten folgendes

von den Jaspisarten:

Grüner Jaspis mit rothen Puncten von Ruttenberg in Bohmen. Dieser giebt dem orien:

talischen an Schönheit nichts nach.

Ben Landshut, Löwenberg, Bunzlau, Goldberg, an der Schneekoppe ben Krumhübel, in der Grafschaft Mark, in der Gegend von Altena, Töpliz, Altenberg und Gieshübel, auch in der Donau werden Jaspisarten gefunden.

Bånderjaspis, laspis fasciatus, zu Dannemora. Der schönste Bänderjaspis in meiner Sammlung hat abwechselnd rothe und grüne Streifen, und

schreibt sich ans Siberien ber.

S. 151. Man trift vom Jaspis ganze Berge an.
z. E. Ein Berg ohnweit den Marzinskischen Gruben, ferner einige Caucasische Berge, wie der Herr Professor von Guldenstedt versichert, die an ihrer mitternächtlichen Seite aus Jaspisbändern bestehen.

stehen. Herr Pallas \* meldet, daß sich in der Gegend von Orskaja ganze Jaspisberge, Hügel, Feksen und Schichten von verschiedenen Farben, auch
mit Dendriten, (Dendroiaspis) wie auch dann und
wann mit Marcasitwürfeln sinden. Die Kirgisensollen ihre Grabhügel von dergleichen Jaspisarten
versertigen.

Zinoberhaltige Jaspisarren sinden sich zu Erzz weiler und Mörsfeld in der Pfalz. Der Zinober ist innigst mit Quarz vermischt, so daß er einem Jasz pis oder rothen Hornstein ähnlich siehet; bisweilen ist auch Kupfergrün und Kalkspath eingemischt.

Brauner streifiger Jaspis mit Zinobererz von Reichenglück Jündgrube ben Maaßfeld in der

Pfalz.

Zu Stockenwoy einem Dorfe, vier Meiken von Villach, bricht das beste Zinobererz, welches jas: pisartig ist, und sich schön schleisen und poliren lässet. Es werden allerlen Arbeiten daraus verser: tiget. \*\*

Hecr Targioni Tozzetti \*\*\* erwehnet einer Quarzart, welche solchergestalt mit Zinober gemischt und eingesprengt ist, daß sie so schön, wie Rubin, aus: siehet, und bricht solche ben Sevigliani im Toska:

nischen.

Das Stieglizische Cabinet zu Leipzig enthielt roth und gelben Jaspis mit Jahlerz und Quarz, von Neuen Oberhaus Sachsen zu Frenberg.

N 3 Es

<sup>\*</sup> Reisen durch verschiedene Provinzen des Außischen Reichs, 1. Th. Petersb. 1771. S. 269.

<sup>\*\*</sup> S. meine Abhandl. von Edelst. S. 264.

<sup>\* \* \*</sup> S. ben 6. B. ber Relat. di alcuni Viaggi etc.

Es ist eine bekannte Sache, daß in dem Uchat, Jaspis, in dem Quarz selbst und fast in allen Horn: und kieselartigen Steinen auch gediegene Metalle, als Gold, Silber und Kupfer vorkommen. Es ist in: dessen nicht wahrscheinlich, daß das Metall den be reits erzeugten Stein durchdringe und sich darin bik de, sondern daß sich Stein und Metall wechselsweise erzeugen. z. E. Es legt sich erstlich eine ebene oder unebene Lage der Steinart an, hierauf legt sich in ver: schiedener Gestalt das Metall an, hernach wieder Steinart u. f. w. bis nach und nach folche durch und durch mit dem Metall durchdrungen ist. Auch kon nen wir annehmen, daß ein lockeres haarigt oder baumartig gediegenes Metall sich auf einer Mutter erzeugt habe, und über solche und über das gediegene Metall legt sich eine Achat: oder Jaspisart oder sonst dergleichen Steinart an, so folget nothwendig, daß der Stein mit dem gediegenen Metall durchdrungen Der Herr Baron von Dietrich in der französischen Uebersetzung der Zerberschen Briefe aus Welschland halt Herrn Lehmanns Mennung für ungegründet, wenn dieser behauptet, daß das Me tall die Rieselarten nicht durchdringe, und der Herr Baron boch selbst einen schwarzen Riesel besite, ber mit den zartesten Silberfaden durchdrungen sen. Meiner Mennung zufolge glaube ich, daß Herr Zenkel nicht Unrecht habe, wenn er behauptet, daß so wenig gediegenes als vererztes Metall eine feste und harte Rieselart durchdringen könne, und kann gar wohl der vorgedachte mit Gilber durchzogene Riesel auf vorgedachte von mir angezeigte Urt entstanden senn.

5.00 h

Derr

Der laspis viridis phosphorescens Wallerii ist nach dem Urtheil des Herrn Potts \* kein Jaspis, sondern der Malachit, und halt Herr Port den Malachit für phosphorescirend und für feuerschlagend. sehen hieraus deutlich, daß Herr Port hier nicht von bem wahren Malachit oder derben Rupfergrum redet, sondern von dem Malachite corneo oder jaspisarti gen Malachir, dessen ich in meiner Abhandl. von Edelsteinen (S. 265. und 266.) Erwehnung gethan habe. Dieser Malachites corneus oder auch Lapis nephriticus corneus verliert, so wie Herr Poet und Zenkel es bezeugen, im beftigen Feuer nicht nur feine Farbe, sondern wird auch endlich zum Schmelzen ge-Herr Port balt den steinigten Theil dieses. Malachits für einen quarzigen Spath oder Kiesel, der etwas Spathiges enthalte, da gegentheils der Jase pis gar nichts Spathiges führe. Meines Erachtens enthält diese leuchtende grune Jaspisart (Malachites corneus oder Lapis nephriticus corneus) einen in ihren quarzigen Grundstof eingemischten Fluß= spath, und diesen sehe ich nicht nur als die Ursache ihres Leuchtens an, sondern auch, daß sie niemals eine reine glänzende Politur annimmt. Auch der Bruch dieser Steinart unterscheidet sich darin von den übris gen Jaspisarten, daß er mehr schuppigt ift, welche ebenfalls von dem eingemischten Flußspath herrühren mag. herr Gerhard versichert, daß die mehresten Jaspisarten, der grine also nicht allein, phospho: resciren. \*\* N A

Fortsekung der dymischen Untersuchungen, S. 38. vom Phosphoresciren der Steine.

Begtr. 1. Th.

herr Sage \* erwehnet eines grunen Kobolber: zes, welches sehr hart sen, am Stahl Feuer gebe, und sich poliren laffe, auch eine Jaspisart sen. Farbe komme vom Robold, ber sich mit der Meer: falgfaure vereiniget habe. Schmelze man diefen Jas: pis mit Borar, so erhalte man ein schönes blaues Auch behauptet Herr Sage, daß die mehre sten Jaspisarten ihre Farbe von dem mit der Meer: falzsäure vereinigten Robold erhalten, welche jedoch im heftigen Feuer verschwinde; und G. 114. meldet er, daß der grune koboldhaltige Jaspis im Feuer blaulich werde. Allein aus alle dem, was herr Sage über diese grune Jaspisart oder Hornstein anführt, folget noch nicht, daß er seine Farbe vom Kobold ha be; denn gefest, daß er auch Sobold halte, so kann auch ebenfalls etwas Gisenhaftes mit eingemischt senn, und daher deffen grune Farbe, so wie durch das Feuer Die blauliche, entstehen. Much meldet herr Sace nicht, wo fich diefer Jaspis findet.

laspe Argus ist ben den Franzosen ein bunter Jas: pis, welcher Flecken wie Augen hat. z. E. Grüner Jaspis mit rothen Puncten und gelben Augen. \*\* Vielleicht hat man den Puddingstein mit hieher ge

rechnet.

laspe universel hat vielersen Farben, und ist gemeiniglich mit Quarz gemischt, oder hat solchen zum Grunde.

laspe boi - veiné ist Jaspis, der wie geadertes Holz aussiehet.

Schwarz

<sup>\*</sup> Anfangsgrunde der Mineralogie, S. 179.

<sup>\*\*</sup> S. Davila Catal. de Curiof. T. 2. S. 190. Mr. 446. und S. 192. Mr. 13. 14. 15.

Schwarzgrüner Jaspis mit grossen weissen Flecken, welche sich an einander sügen, so daß daraus ein unordentliches netzartiges Gewebe entstehet. Die Alten sollen ihn Pierre sacrée genannt haben, weil man ihn gern zum Talismann nahm. \*

Die Weisseritz in Sachsen führt einen Jaspis, welcher in einem aschgrauen Grunde viele schwarze Linien oder Striche enthält, welche netförmig durch

einander laufen.

Strohgelber Jaspis bricht ben Lessa, ohnweit

dem Carlsbade in Bohmen.

Rother, brauner, grüner Jaspis oder Zorne stein, welcher zu Johann Georgenstadt in Sachsen die gediegenen silberhaltigen Erze begleitet, und gediegenes Silber enthält, sindet sich in meiner Samme lung, und ist sogar selten nicht.

Rothbrauner eisenschüßiger Jaspis von stahlartiger Fügung, mit Quarzadern und bläulichem Blutstein gemischt, (s. Cronst. S. 65. N. 2.) von Longbanshütte in Wermeland in Schweden. \*\*

Die Schweiger Jaspisarten beschreibt Herr Gruner in seinem Versuch eines Verzeichniss, der

Mineral. des Schweißerl. S. 50.

Agathe de Roche bedeutet in des Herrn Davila

Catal. eine grobe Jaspisart.

Æzteri, ein Stein, welcher in Neu: Spanien gefunden wird, und dem Jaspis mit blutrothen Puneten oder dem Blutjaspis sehr ähnlich senn soll. \*\*\*

37 5

Ja8=

<sup>\*</sup> Davila Catal.

<sup>\*\*</sup> S. von Borns Indic. fossil. P. 2. S. 93.

<sup>\*\*\*</sup> S. Catholicon.

Jaspisarrige Versteinerungen.

Rother und rothbraumer Jaspis mit vielen Trochiten ist kürzlich in der Gegend von Potsdam entdeckt worden, woben dieses merkwürdig ist, daß die Trochiten wirklich noch kalksteinartig sind, und mit Scheidewasser brausen. Es ist also wol für gewiß anzunehmen, daß ihre jaspisartige Mutter sich nach ihrer Versteinerung um dieselben angelegt habe.

laspe astroite sind sternartige versteinerte Ro-

rallen. \*

Mitten in dem derben Zinopel hat der Herr von Born in einer Tiefe von 89 Klastern eine Art von versteinerten Porpyten (Species Madreporae simplicis) ben Schemniß angetroffen, und nach Aussage der Bergleute sollen sich dergleichen öfter sinden. Herr Scopoli will indessen den Zinopel nicht unter die Jaspisarten gerechnet wissen.

Eine Rakadumuschel in rothbraunem Jaspis, vom heiligen Damme, besitzt Herr Gerhard. Wie auch Chamam laevem von Drenburg, welche in den sogenannten Malachit des Plinius verwans delt ist. Vermuthlich versteht Herr Gerhard hier

ben jaspisartigen Malachit.

Versteinerte Schnecken in rothem mit Quarz vermischten Jaspis aus der Gegend von Brescia. \*\* Dergleichen in rothem Jaspis im Valisnerischen Cabinet zu Padua.

In meiner Abhandl. von Edelst. S. 268. wird unter dem Titel des Rreuzjaspis auch des grauen spanischen Rreuzskeins von Compostell erwehnet.

36

<sup>\*</sup> Daville Catal. S. 192. Nr. 10. 11.

<sup>\*\*</sup> Herrn Ferbers Briefe aus Welfcht. S. 29.

Ich rede hier von dem Kreuzstein, welchen Herr Deliste in seiner Crystallographie auf der dritten Kupfertafel Mr. 22. vorstellt. herr Delisle zeigt auch zugleich einen Ort in Frankreich an, nemlich den Canton des Salles von Rohan, in Bretagne, woselbst sich diese Rreugsteine faulenformig in einen hartern oder weichern blauligten Schiefer eingekeilt finden. Herr Sane (Elem. de Min. S. 112. Ueberf. S. 123. Gatt. 2.) rechnet diese Steine zum frnstallisirten Bas Sie sind indessen ein specksteinartiger Stein, und haben also die alcalische Erde des Bittersalzes zum Grunde. Ich hielt sie ehemals für ein blosses Maturspiel, doch sehe ich nunmehr, daß sich ihr Kreuz fehr gut erklaren laffe, wenn wir annehmen, daß ein solcher Stein aus vier sechsseitigen mit den Flachen an einander liegenden Saulen entstanden sen, und daß deren Zwischenraume mit einer schwärzlichen Steinart gleichsam zusammengeküttet sind. Diese Urt läßt sich auch das Viereck der Mitte leicht Warum sie von den Franzosen Macles beis: fen, meldet herr Delisle und herr Sage, daß man sie als Umulethe trage, auch wol mit Diamanten be feße.

## Zusammengesetzte Jaspisarten.

Von dem Asbestjaspis habe ich durch die Güstigkeit des gelehrten Herrn Pastors Meinecke zu Oberwiederstedt im Mannsfeldischen mehrere Stücke erhalten, und habe ich an solchen dessen Vermischung um so viel deutlicher ersehen können. Nach dem Vericht des Herrn Pastors sindet sich dieser Asbest jaspis hin und wieder um Wiederstedt, auf Feldern und Angern zerstreuet unter andern Rieselarten, auch unter

unter der Dammerde und dem darauf folgenden Leim trift man eine Lage grofferer und kleiner Riefel an, mit Erde und Sand vermischt, die ohngefehr zween Fuß mehr oder weniger machtig ist, in welcher sie auch gefunden werden. Eigentlich bestehen diese Riefel aus weißlichen und braunlichen Quarz, rothen, gelblichen und braunen Jaspis, und aus grünen, braunen und gelblichen Usbestflecken und Streifen. Sie sind sammtlich eisenschüßig, und ob sie gleich nicht an allen Stellen durch das Schleifen eine voll: kommene Glatte und Glanz annehmen, so bekommen doch einige Stucke wegen Mischung der Farben ein angenehmes Aussehen, besonders verursacht der Us: best einen Schimmer, wie die Ragenaugen, deshalb ich auch bereits in dem Capitel von den Kagenaugen dieser Riesel gedacht habe. Um besten nehmen sie sich aus, wenn sie gerundet oder schildformig geschlif: fen werden. In etlichen dieser Riesel ist der Jaspis noch so weich und thonartig, daß er am Stahl fein Feuer giebt. In etlichen hat sich das Strahligte des Usbests gar verloren, und die grune Farbe ist in eine gelbe übergegangen. In andern fiehet man deutlich, wie der Asbest in den Quarz, oder dieser in jenen übergehet oder fich verwandelt. Ginige Stucke wer: den als reiner Asbest ohne Quarz und Jaspis gefun: den. \* Aus der Gegend von Magdeburg enthält meine Sammlung eben bergleichen, doch nicht so scho: ne Quarkfiesel mit Usbest durchwebt.

Herr Ferber \*\* hat vorzüglich genau die Pors phyrarten und quarzartigen Serpentinsteine beschrie

<sup>\*</sup> S. meine Abhandl. von Edelsteinen, S. 269.

<sup>\*\*</sup> Briefe aus Welschl. S. 260.

beschrieben, daher ich das Wesentliche seiner Beschreis bungen mit seinen eigenen Worten hier mittheile.

1) Der rothe Porphyr, Porfido rosso, von dun: kelrothem Grund mit weißlichen langligten Flecken, ist der gemeinste Porphyr, der in Italien gebraucht Der rothe Grund ist lichter oder dunkler, und es giebt Stücke, darin er fast schwarz ist. Die weiß sen Flecken sind gewöhnlich klein und längligt, bis: weilen aber gröffer, und alsbann entweder långligt, d. i. parallelepipedisch, oder eckigt von unbestimmter Es ist nicht zu leugnen, daß diese Flecken aus undurchsichtigem, milchfarbigen und dichtem Feldspath bestehen; solcher aber ist zugleich schörlar: tig, welches die parallelepipedische Gestalt und das Unsehen zu erkennen geben. Dieses gilt auch von ben übrigen Urten des Porphyrs, und es scheint mir, daß diese Flecken aus einer Steinart, die ein Mittel: ding zwischen Feldspath und Schörl ist, bestehen. Ueberhaupt ist der wesentliche Unterschied zwischen Schorl, Feldspath, Quarz und den übrigen Kiesele und Granatarten eben nicht febr groß, sondern bangt nur von einigen Zumischungen ab. (Siehe Cronst. Mineralogie.) Man findet in dem rothen Porphyt bisweilen eingeschlossene gerundete oder eckigte Stücke von Porphyr, der weissen Grund und noch weissere Flecken hat, welche fremdartige Stücke in dem rothen Porphyr, als er weich gewesen, wie die Riefel in der Breccia, hinein gekommen senn muffen. In dem ro: then Porphyr find bisweilen bunne schwarze Schoris strablen eingemengt.

2) Schwarzer Porphyr, Porsido nero, hat eis nen schwarzen Grund mit weissen Flecken; davon

sind zwo Abanderungen:

a) Eigentlich sogenannter schwarzer Porsphyr mit ganz schwarzem Grunde und kleinen långsligten weissen Porphyrstecken, dem gewöhnlichen rotthen Porphyr, die Farbe ausgenommen, völlig

gleich. \*

b) Serpentino antico nero hat schwarzen Grund mit grossen weissen längligten oder parallelepi; pedischen Flecken, vollkommen von Gestalt der helle grünen Flecken in Serpentino verd' antico, welchen diese Abänderung, die Farbe ausgenommen, völlig ähnlich ist. In des Herrn Doct. Targioni Tozzsetti Sammlung zu Florenz habe ich Toskanische kar ven gesehen, die wegen der Gestalt ihrer parallelepi; pedischen weissen Schörlstecken und übrigen Unsehens dem Serpentino nero antico völlig gleich kommen. Herr von Cronstedt in seiner Mineralogie S. 259. redet von einem Serpentino antico, der keine Porzphyrart, sondern eine Gattung von Ophit senn soll, und aus weissen Marmorgrund mit schwarzen Drüssen von Steatit bestehet; ich habe aber eine dergleischen antike Steinart in Rom nicht angetrossen.

3) Brauner Porphyr, Porfido bruno, hat braunen Grund und grosse längligte grünligte Flecken, dem gewöhnlichen Serpentino verd' antico, die Farbeausgenommen, völlig gleich. Die braune Farbekonnte vielleicht von einer eingemischten Eisenocher herrühren. Es giebt auch von dieser Art zwo Abän:

berungen:

a) Mit leberbraunen Grund und hellen grüngelben zlecken.

b) Mit

<sup>\*</sup> Eben diese Art findet sich im Blankenburgischen am Harz zwar nur als Kiesel, in der Bude ziemlich häufig.

b) Mit schwarzbraunem Grund und Slekten, deren Zälfte schwarz, die andere Zälfte bellgrun ist.

4) Grüner Porphyr, Porfido verde. Es giebt davon viele Arten. Die wenigsten werden von den Steinarbeitern mit besondern Namen unterschieden.

A) Serpentino verd' antico findet sich in Menge, und in groffen Blocken um der alten Stadt Offia, ben welcher der Hafen war, wo die aus Egypten kom: menden und mit dortigen Steinarten beladenen Schiffe ausluden. Die Grundfarbe von diesem grunen antiken Serpentinskein ift grun, und die Flecken sind långligt oder parallelepipedisch, feldspath: oder schörlartig, und mehr oder weniger hellgrun. leicht kommt die Farbe von Kupferocher. Biswei: Ien find hohle Blasen in diesem Steine, solchen Blats tern abnlich, die sich in geschmolzenen Materien durch Ausstossen der eingeschlossenen Luft formiren. Sehr oft aber findet man weisse durchsichtige Riesel: ober Uchatstecken ohne bestimmte, doch größtentheils von rundlicher Gestalt, im Serpentino verd' antico, von welchen ich, in Betracht auf die Farben, folgende Ub: anderungen gesehen habe:

a) Von dunkelgrünem Grund mit hellgrüs nen zlecken, ist der gewöhnlichste. In einigen Stücken ist der Grund fast schwärzlich oder sehr dunkel.

b) Von dunkelgrünem Grund mit weissen Glecken.

c) Von dunkelgrünem Grund mit schwars zen flecken.

d) Von hellgrünem oder vielmehr grünsgelbem Grund mit schwarzen zlecken.

B) Grüner eigentlich sogenannter Porphyr. Der Grund ist dunkelgrün und kast schwärzlich, mit lichtern Schattirungen hin und wieder, oder auch grasgrün und sehr helle. Die Materie des Grundes ist nicht immer hart, wie Jaspis, sondern östers trappartig, so daß sie sich mit einem Messer abschaben lässet. Die Flecken sind weiß, aber in den wenigsten Stücken von bestimmter deutlicher Gestalt. In Unsehung dieser Umstände kann man folgende Abänderungen annehmen, von welchen man ben den Graben in den Weingärten um Rom Stücke und Scheiben sindet, deren Grösse und Menge aber zu geringe ist, als daß man davon in Kirchen und Paklässen vielen Gebrauch machen könnte. Sie sind

Telgrünen und bennahe schwarzen Grunde und deut lichen längligten schörlsörmigen weissen Flecken, welche grösser sind als die Flecken in dem eigentlich soge nannten schwarzen Porphyr, (2. a.) und kleiner, als die in Serpentino nero antico. (2. b.) Folglich kann diese Abanderung zu keiner von benden gerechtet werden, besonders da die Grundsarbe desselben ohnedem ben genauem Ansehen nicht schwarz, sondern

wirklich grün, obschon sehr dunkel ist.

B) Grüner Porphyr mit dunkelgrünem jas: pisartigen Grund und kleinen runden und längligten weissen Flecken, dem gewöhnlichen rothen Porphyr,

die Farbe ausgenommen, vollkommen gleich.

grünen Grund und unförmigen groffen weissen quarz grünen Flecken, ohne bestimmte Gestalt. Bisweilen sind die Flecken so häusig und so groß, daß man mit mehrerm Rechte den Grund weiß als dunkelgrün neunen nennen kann. Manchmal ist der dunkelgrüne trapp; artige Grund hin und wieder mit Schörlstrahlen an; geschossen, und alsdenn kommt diese Urt von grünem Porphyr denen Graniten sehr nahe, welche anstatt des Glimmers Schörl in ihrer Mischung haben.

d) Grüner Porphyr mit trappartigem dunkel grünen Grund und kleinen längligten dichten schörle förmigen weissen Flecken, welche gleichwol selten eine vollkommen regelmäßige oder bestimmte Gestalt has ben, sondern hin und wieder unter sich vermengt und als kleine Würmer gekrümmt sind. Die Marmors arbeiter nennen diese Urt Porsido verde siorito.

E) Lichtgrüner Porphyr von trappartigem lichtgrünen Grund mit kleinen längligten bestimmt gestalteten und von einander geschiedenen weissen Porphyrstecken und kleinen schwarzen Schörlstrahlen.

S. 398. beschreibt Herr Zerber einige Tyroler Porphyrarten, und bemerkt deren grosse Aehnlich: keit mit einigen Laven des Besuvs, ist auch der Mensnung, daß verschiedene Porphyrarten durch die Vulktane sind erzeuget worden.

S. 391. werden die Laven in Bergamasko er: wehnet, welche zum Theildem Porphyr vollkommen ähnlich sind, auch ihm an Härte gleich kommen.

Diese Steinart wird daselbst Sarres genannt.

S. 405. Schwarzer Porphyr um Augspurg, dem Serpentino verd' antico ähnliche gerundete Gesschiebe. Dergleichen ben München und Varenbach, an der Inn.

S. 357. Verde di Corsica giebt am Stahl Feuer, ist von weisser Grundfarbe mit schwärzlichen oder etz was violetten Flecken und starken hochgrasgrünen Schörlstrahlen von einer lieblichen Farbe.

Herr

Herr Ferber \* beschreibt einen fleischfarbigten Poly Porphyr aus Hornstein, weissen milchfarbigten Felds spathslecken, worin auch glasartige Quarzkörner nicht selten vorkommen, welcher sich dann und wann noch ganz weich sindet, und bestehet in mächtigen Gängen zu Joachimsthal, und bestehet in mächtigen Gängen zu Joachimsthal, und besteitet Glaserz und andere reiche Erze. Ueberhaupt sind Porphyr und Granit sowohl in Böhmen als in andern Ländern nicht selzten die Begleiter der Mineralien.

Brocatello rosso wird der dunkelrothe Porphyt

mit gelben Flecken in Herrn Davila Catal. \*\*

und der Serpentino antico oder orientale wird \*\*\*

N'erde laconico genannt.

- laspe serpentine d'Egypte mit weißblausichen grünen und schwarzen Flecken und Adern ist sonder

Zweifel eine Porphyrart. †

In meiner Abhandlung von Stelsteinen (S. 270.) habe ich angemerkt, daß der Feldspath in dem antiken Serpentinsteine ofters Areuze bilde. Herr Ferber beschreibt eine glasigte schwarzgraue Lava, wenig glänzend, welche nicht nur sechsseitige weisse Schörlfäulen, sondern auch viele weisse kleine Sterne von Schörl, so wie man Sterne des Himmels mit drenen kreuzweise über einander gezogenen Linien abzubilden pflegt, enthielt.

Obgleich der antike Serpentinstein nicht glassigt ist, so hat er dennoch eine grosse Aehnlichkeit mit andern harten Laven, und werden vielleicht nähere

Unter:

<sup>\*</sup> Beytrage zu der Mineralgeschichte von Bohmen.

<sup>\*\*</sup> S. 211. Mr. 6.

<sup>\*\*\*</sup> S. 211. Dir. 9.

<sup>† 3. 194.</sup> Mt. 451.

Untersuchungen dieser Steinart mit der Zeit entdecken, ob er nicht auch eine Wirkung der Bulkane sep.

Nach Herrn Potts Versuchen leuchtet auch der pulverisitte im Feuer erhiste Porphyr ein wenig im Finstern, und mag diese Wirkung hauptsächlich denen Spaththeilen benzumessen senn.

#### Von den Brecciis oder Puddingsteinen,

Diese sinden sich häusig in der Gegend der Villa Mellini ben Rom.

Pietra fruticolosa oder frutiliosa orientale, antiker Puddingstein, aus gelben und rothen runden Kiefeln, mit kleinen schwarzen Sisendendriten an den gelben Kieseln.

Breccia verde d'Egitto bestehet aus zusammenkles benden, dunklern und hellern, runden und unkörmisgen grünen Stücken, die erdhast scheinen, und keine schöne Politur annehmen, jedoch sehr hart und schön senn. Man sindet ost grosse Granitstücke in der Misschung dieser autiken und in grossen Stücken vorskommenden Breccia.

Iaspe Pouding mit grunen, weissen und rothen Flecken. \*\*

Puddingstein, dessen Kiesel durch orientalischen Alabaster gehalten werden. \*\*\*

Puddingstein, dessen Kiesel durch Lava gehalten werden, sindet sich in verschiedenen Gegenden der Wulkane.

Dud:

<sup>\*</sup> Ferbers Br. aus Welschl. S. 159.

<sup>\*\*</sup> Davila Catal. S. 193.

<sup>\* \* \*</sup> Das. &. 211.

Puddingstein mit Kieseln, deren keim aus ver: schiedenen nicht veränderten Muschelschalen vermischt ist, so daß sie auch ihren Muschelglanz behalten haben.

Gelbliche Feuersteinstücken, welche durch eine weisse achatene Steinart zusammengebacken sind, die sich ben der Stadt kund in Schweden finden, sind ebent falls zu den Puddingsteinen zu zählen. \*

Quarzartiger Puddingstein aus Quarzstücken, silberfarbigem Glimmer und schwarzem Basalt, durch grauen Thon verbunden, aus dem Radelgraben in

Karnthen. \*\*

Dergleichen jaspisarriger aus schwarzem Feuerstein, mit weisser jaspisarriger Erde verbunden, aus Engelland. \*\*\*

Dergleichen mit weissen Kieseln, durch rothe Kie:

felerde verbunden, von Ginez in Bohmen. +

Die Puddingsteine, welche sich in unsern Gezenden hin und wieder unter den Rieseln sinden, sind größtentheils durch eine eisenschüßige Steinart zusammengebacken. Sie enthalten Feuersteine und Riesel von verschiedener Farbe und Härte. Sinige sind mehr, andere weniger sest, und gleichsam an einander geküttet, so daß man an den losern ihre Erzeugungs; art deutlich beurtheilen kann. Es ist eine bekannte Sache, daß oft ein Stück verrostetes Eisen den Kütt abgiebt, wodurch mancherlen Riesel zusammen gehalt ten werden.

In

<sup>\*</sup> S. Herrn von Borns Indic. fossil. P. 2. S. 92.

<sup>\*\*</sup> Das. S. 147.

<sup>\* \* \*</sup> Das.

t Das.

In der Schweiß wird hin und wieder der Puds dingstein in kleinen und grossen Stücken gefunden,

und daselbst Magelflue genannt.

Einen der seltensten Puddingskeine muß ich noch mit anzeigen, dieser ist ein eisenschüßiges rothes Quecksilbererz, mit weissen, braunen und schwarzen Quarzkieseln vermischt, welches dem englischen Puddingsteine vollkommen gleichet. Es sindet sich im Poßberge, im Umte Lautereck, in der Pfalz-

## Bentrag zu dem 31. Capitel von den Granitarten.

Serr Ferber \* giebt uns von folgenden Granits arten Nachricht, und will ich das Merkwürs digste seiner Beschreibung dieser Steinart mittheilen. Kein Natursorscher hat vor ihm die Porphyr; und Granitarten mit so vieler Einsicht und Gründlichkeit beschrieben.

Granito rosso, rother Granit, bestehet aus weißen Quarz, grossen rothen Feldspathstücken und schwarz

zen Glimmer.

stehet aus weissen, entweder durchsichtigen oder milche sarbig undurchsichtigen Quarz, weissen Feldspath und schwarzen Glimmer. Wenn alle diese Theile klein sind, wird ihre Mischung Granitello genannt. Man muß genau Ucht geben, und den Stein im Bruche betrachten, um die Spath und Feldspathpartikeln

<sup>\*</sup> Briefe aus Welschl. S. 266. u. s. w.

von einander zu unterscheiden, besonders weil ber Quarz gewöhnlich die Oberhand hat, und bisweilen nur wenige Einmischung von Feldspath sich findet, welcher sonst ein würfligtes Unsehen bat, wodurch dessen grössere Flecken sich entdecken; im Granitello aber find diese febr flein. Wenn der Feldspath gang fehlet, beißt die Mischung von Quarz und Glimmer ohne Feldspath eigentlich Zornberg, Zornfels oder Gestellstein, von seinem Gebrauche in den Schmelz: ofen, welcher, wenn der Glimmer die Oberhand bat, schiefrigt ist. Allein die Steinhauer nehmen es nicht so genau, sondern rechnen auch den Gestellstein zu dem grauen Granit. Es findet sich eine Urt des granen großfleckiren Granics, worin der Feld: fpath groffe weise, wie ein Finger lange, parallelepi: pedische Flecken formirt, die der Gestalt nach den Flecken des Serpentino verd' antico gleich fommen, in ihrer Zusammensehung aber aus schiefwürfligten Blattern bestehen, und weit groffer sind. Es scheint alfo, daß diese Flecken aus einem Mitteldinge zwi: schen Schörl und Feldspath bestehen. Un andern grauen Granit und Granitell findet man bin und wieder schwarze Flecken, welche von der dichtern und häufigern Zusammensinterung des Glimmers herruh: In Florenz hat Herr Jerber eine graue Grae nitsaule gesehen, die einige schwarze Flecken hatte, wels the einem Porfido Serpentino nero antico abulich far hen, von schwarzem Grund mit weissen Strahlen, und vermuthlich, als der Granit weich war, wie lose Riesel hinein gekommen waren. Es giebt endlich auch grauen Granit, der Schörlblatter oder Schork glimmer anstatt bes gewöhnlichen Glimmers in feit ner Mischung bat. Granito Granito nero oder vielmehr ner's bianco bestelzt aus weissem Quarzgrund ohne oder mit sehr wenigen Feldspaththeilen, mit großen längligten schwarzen schörlartigen Flecken. Diese Flecken sind austatt des Glimmers, welcher sich in dem rothen und grauen Granit sindet. Sie haben eine längligte säulensörmige meist parallelepipedische Schörlgestalt, sind aber im Bruche würsligt, und also hornblendartig. In einigen Stücken dergleichen Granits sind die schwarzen schörlzoder hornblendartigen Strahlen so häufig, groß oder dicht an einander, und gleichsam zussammengestossen, daß sie den Grund auszumachen scheinen, und alsdenn nennen die Steinarbeiter in Rom diesen Granit ner'e bianco a' macchie grandi

Granito verde, urimer Granit, bestehet aus weißem Quarzgrund ohne oder mit sehr wenigen Feldsspaththeilen, mit großen längligten schwarzen schörk, artigen Flecken, vollkommen wie der vorhergehende, (Nr. 3.) mit welchem solcher einerlen ist; allein der weisse Grund ist hin und wieder an der Oberstäche hellgrün, wodurch diese Abänderung vom Granit derzienigen vom grünen Porphyr (siehe oben Potphyr 4. B. y.) sehr greich wird, dessen grüner trappartiger Grund schörlartig angeschossen, und dessen weisse Flecken groß sind. Der Unterschied ist der, daß in dem grünen Granit die grüne Farbe in oder auf dem weissen Quarz, und nicht in den Schörlstrahlen, wie in dem benannten Porphyr, ist.

Die Steinhauer und Steinhandler in Rom nens nen allen antiken Granit orientalisch, oder Granito d'Egitto, und den europäischen occidentalisch.

Granitone bestehet aus grünlichem silberfarbigen Glimmer und weissem Feldspath, welcher in dem Gabbro,

Cabbro ober Serpentinstein ganze Schichten aus: macht. Ist dieser Granitone nur in kleine Flecken und Würfeln im Gabbro besindlich, wird er Granito genannt. \*

Violetter schöner Granit, worin der Feldspath grosse, dicke und breite, etwas längligt viereckigte violette Würsel ausmacht, wird auf der Insel Elba ge-

funden. \*\*

S. 273. u. s. w. führt Herr Zerber verschiedene Basaltarten an, welche zugleich auf eine verschiedene Urt mit Granit gemischt sind.

den Italianern der weisse, rothe u. s. w. feinkor

nigte Granit genannt.

Der Granit ist vielfältig sehr ungleich gemischt. Er enthält oft bald grössere, bald kleinere Stellen, an welchen sich bald der Feldspath, bald der Glimmer, bald der Quarz angehäuft haben. Diese Mischung macht bald wellenförmige, bald gerade, bald schiese,

bald breite, bald schmale Streifen.

Herr Ferber \*\*\* hat ben Kladrau und andern Oertern in Bohmen an den Granitbergen rhombois dalische zugespikte graue und rothliche Granitsäulen entdeckt, die eine sehr ordentliche und regelmäßige Gestalt hatten. Hieben entsteht die Frage, ob diese res gelmäßigen Granitsäulen durch den nassen Weg oder auch, wie wahrscheinlich der mehreste Basalt, durch unterirrdisches Feuer sind gebildet worden?

Es

<sup>\*</sup> Jerbers Briefe aus Welfchl. S. 99.

<sup>\*\*</sup> Das. S. 355.

<sup>\*\*\*</sup> Beytrage zur Mineralgesch. von Bohmen, S. 123.

Es ist die Mennung verschiedener neuer Minera: logen sehr wahrscheinlich, daß die grossen Basaltsäusten und Gebürge, die in vielen kändern angetroffen werden, und deren man noch immer neue entdeckt; eine Wirkung der Vulkane und durch unterirrdisches Feuer zusammengestossene oder geschmolzene Granite

arten sind.

Was die Verwitterung des Granits anbetrift, welche von einigen Raturforschern geleugnet wird, so beweiset auch Herr Zerber solche durch eine Wahrnehmung, welche er im Pilsner Kreise in Bobs men gemacht hat, und S. 25. also beschreibt: Biele aus Granit, aus reinem Thonschiefer, aus grauem fehr glimmrigten gneisartigen Thonschiefer und aus sogenannten Hornschiefer bestehende Berge, welche an der kuft zween bis dren Schuh, bis ein paar Ellen tief, vollig weiß, und nach ihrer ganzen Mischung thonartig aufgeloset sind, so daß man die vorigen Bestandtheile dieser Mischung, als den Quarz, den Glim: mer und Feldspath in Graniten nunmehr kaum unterscheiden kann. Diese Theile verwandeln sich oft ganzlich in einen weichen Thon, worin man oft kaum noch Quarz, Feldspath und Glimmer antrift u. f. w. Es bleibt also wohl ausgemacht, daß diese Stücke in Thon verwittern und übergehen, und der Thon wie: derum in Quarz, Feldspath und Glimmer u. s. w. sich verwandeln konnen. herr gerber aussert bier dieselben Gedanken, welche ich in meiner Abhandlung von Edelsteinen S. 279. aus dem Hannoverschen Mas gazin angeführt babe. \*

O 5 Der

<sup>\*</sup> Der Verfasser dieser gelehrten Ausarbeitung, welcher sich nicht genannt hatte, hat mir nachher nicht nur die Ehre erwiesen,

#### 218 Bentrag zu dem 31. Capitel

Der Herr von Born berichtet ebenfalls, daß der graue Granit, welcher von Altzedlitsch bis Plan überall hervorraget, und die Gebürge umher aus: macht, zu einer Thonerde verwittere, so daß der Feld: spath in eine seine Thonerde, der schwarze in den Granit eingestreuete Glimmer in eine braunrostige Erde zerfalle. Die Zerlegung des Granits oder des sogenannten Geisbergersteins in der Schweiß siehet man in den daselbst besindlichen Höhlen und Felsenrißen, wohin auch die äussere Luft vielleicht nicht dringen kann. \*\*

Herr Volkmann in seinen Nachrichten von Italien bezeuget ebenfalls, daß der frisch aus dem Bruche im Manländischen kommende Granit weich sen, und sich daher leicht bearbeiten lasse, nachher aber an der Luft mehr erhärte. Doch ziehe ich hieben in Zweisel, ob Herr Volkmann hier nicht eine andere Steinart

für Granit angesehen habe.

Wir wissen nunmehr, daß nicht allein Egypten, dessen Granitbrüche Pokock in seiner morgen: Ländischen Reise beschreibt, sondern fast alle hohe Gebürge Granit enthalten. Z. E. Schweden, Morse wegen,

erwiesen, und sich mir zu erkennen gegeben, sondern mir auch die Gefälligkeit etzeigt, daß er mir von den beschriebenen Stücken, die noch halb Thon und halb quarze oder kieselartig sind, einige gütigst zugeschiekt hat. Er ist der Herr von Beroldingen, und jest Thumherr zu Hildesheim, hat nicht nur vor einigen Jahren verschiedene mineralogische Keisen gethan, sondern auch darüber mit Verschweigung seines Namens verschiedene gründlich geschriebene Nachrichten in Druck gegeben.

<sup>\*</sup> Bern vom Schneckenstein, S. 42. in den Unmerk.

<sup>\*\*</sup> Heren Andres Briefe aus der Schweiß, S. 141.

wegen, \* Lappland, Island, das Carpathissche, Pyrenäische Gebürge, Böhmen, Schlessien, Ungarn, die Schweig, Sachsen, Italien, der Zarz u. s. w. und eben diese Granifarten sind zum Theil so schön wie die egyptischen, die man eizgentlich orientalische zu nennen pslegt. Auch ist nichts wahrscheinlicher, als daß die Tiesen der Erde aus Granit bestehen, denn bekanntermassen hat man unster den granitartigen Steinarten noch keine andere Steinart, so tief die Vergleute haben kommen können, entdeckt.

Was die Granitarten des Zarzes, und vorzüglich des Blocksberges, anbetrift, so bestehet dieses Berges eigentlicher Körper aus verschiedenem gröbern und seinern Granit. Hin und wieder erheben sich grosse Granitselsen, und abgesonderte Stücke liegen hin und wieder zerstreuet, welche sämmtlich mit einem verschiedentlich gefärbten Mooß (Lichen) überzogen oder bewachsen sind, und daher illuminirten Landcharz ten ähnlich sehen. Die Gewalt der Verwitterung läßt sich auch an diesem Granit wahrnehmen.

Herr Zerber versichert, daß auch der Prinz von St. Severino dasür gehalten habe, daß der egyptissche Granit und dessen Obelisken durch Kunst von den Alten wären gemacht worden. Er selbst soll auch die Kunst besessen haben, die orientalischen Granitärzten nachzumachen.

Bentrag

<sup>\*</sup> Schwärzlicher Granit ans weissem Quarz, schwarzem Glimmer und weissem seltenen Feldspath von Kongsberg in Norwegen wird in des Herrn von Borns Indic. fost. S. 147. angesührt.

220 Bentr. z. d. 32. Cap. v. d. orient. Nierenst.

# Bentrag zu dem 32. Capitel vom orientalischen Nierenstein.

Hyada, die Italianer Osioda oder Sciatica, die Franzosen auch Sciadre. Lettere Benennungen mösgen daher kommen, weil man ihn gegen das Malum ischiaticum oder Lenden und Hüstweh dienlich hielt. Ben Herrn Davila \* und einigen altern Schriftstellern wird er wegen seiner vermennten heilsamen Eigensschaften Pierre divine genannt.

Olivenfarbiger und weisser Mierenstein befand sich in dem Stiegligischen Cabinet aus America, und wird in dem Verzeichniß dieser Sammlung

als harter, wie der gewöhnliche, angegeben.

Weil dieser Mieren = oder Speckstein sich im Feuer nicht nur verhärtet, und alsdenn am Stahl Feuer giebt, sondern auch seine Farbe verändert, und sich wie ein Chalcedon poliren läßt, so muthmasset auch Herr Pott, \*\* daß einige untike Köpfe, Bildenisse und dergl. von solchem gebrannten Speckstein könnten versertiget senn. Die gelbliche Urt Specksstein wird nach Herrn Potts Versuchen im Feuer dunkelroth oder braun, und siehet hernach, wenn er polirt worden, wie Jaspis aus.

Eine seine Urt Speck = oder Mierenstein legte ich 24 Stunden in Baumohl, und brannte ihn her: nach im offenen Feuer auf Kohlen, und nachdem ben:

des

<sup>\*</sup> Catal. S. 201.

<sup>\*\*</sup> Fortset, der dymisch. Unters.

#### Bentr. z. d. 33. Cap. v. d. serpentinst. N. 221

des einigemal wiederholt wurde, wurde der Stein ganzlich schwarz, und ließ sich wie Jaspis poliren.

#### Bentrag

zu dem 33. Capitel

# vom serpentinsteinartigen Nierenstein.

Der serpentinsteinartige Mierenstein sinder sich auch auf dem Caucasus, dem Carpathischen Gebürge, ben Reichenstein in Schlessen, in Marmor, wo er Stockwerke macht, und worin Umianth und Arsenikalerze brechen. Es ist merkwürzdig, daß sich in dem Reichensteiner kleine Nester von dem reinsten rhomboidalischen Wasserstein sinden.\*

Herr Pott hat durch Versuche dargethan, daß der Serpentinstein sowohl Eisen ; als Kupfertheile ent:

halte. \*\*

Die beste Abhandlung, die wir von dem serpenstinsteinartigen Mierenstein haben, ist vom Herrn Doct. Joh. Gottl. Lehmann im 10. Th. der Novor. Commentar. Acad. Sc. Petropol. vom Jahr 1766. S. 381. und die Uebersehung hievon hat Herr Doct. J. G. Krünitz dem neuen Hamburger Masgazin dem 23. St. einverleibt.

Auch dieser Nierenstein wird wie der gemeine Sers pentinstein oft herzsörmig geschnitten und durchbohrt, den Kindern angehängt, und alsdenn Schreckstein genannt, weil man glaubt, er diene gegen die Zusälle

von Schrecken oder gegen die fallende Sucht.

In

<sup>\*</sup> Herrn Gerhards Bentrage zur Chym. u. f. w.

<sup>\*\*</sup> Forset, ber chymisch. Unters. S. 92. 93.

In dem Capitel von dem Weltauge ist die Wahr:
nehmung des Herrn Doct. Bloch angesührt worden,
daß die seine Urt des serpenrinsteinartigen Tierensteins und einige seine Specksteinarten ebenfalls den veränderlichen Stein oder Lapidem mutabilem abgeben. Jedoch nach meinen Versuchen
erreichen diese sämmtlichen Steinarten nicht die Schönheiten der Weltaugen, die an den Opalen und Chalcedonen vorkommen.

# Bentrag zu dem 34. Capitel von den Opalarten.

Finige leiten die Benennung Opal aus dem Grieschischen von öh oder oxòs her, welches das Gessicht oder Auge bedeutet, und soll dieser Stein nach der Mennung der Alten die Augen stärken, so wie er

denselben angenehm sen.

In meiner Abhandlung von Stelsteinen habe ich angezeigt, daß ich vor dem Löthrohre sowohl orientat lische als occidentalische Opale zu einer Schlacke oder Glase geschmolzen habe. Die kleinen Stückgen, die ich damals zu diesen Versuchen nahm, waren sonder Zweisel Glassüsse. Ich habe nachher einige ganz reine Stückgen von ächtem Opal in verschiedenen Graden des Feuers untersucht, allein ich habe solche nicht zum Schmelzen, und folglich nicht zu einem Glase oder einer glasartigen Schlacke bringen können. Sie wurden vielmehr trübe, mürbe, verloren ihre Farbe, zersplitterten und zersprangen mit einem Knistern, und verwandelten sich endlich in eine unanz sehnliche

sehnliche weißgraue, und zum Theil ganz weisse, loch: rigte und zerreibbare Masse.

Eine opalartige durchscheinende, derbe, nicht splittrigte Steinart, welche grau, gräuslich und gelblich gefunden wird, und sich aus den Järoeischen Inseln berschreibt, hat eine ziemliche Härte, und giebt auch am Stahl wenige und schwache Funken. Ben den orientalischen, uns garischen und sächsischen Opalen habe ich dergleichen Härte nie entdeckt. Auch hält dieser Järoeischen Spal eine weit grössere Hike aus, und zerspringt nicht so leicht, wie die übrigen; wird zwar trübe und mehr blaugrau im Feuer,

Eben eine solche Opalart, die auch am Stahl einisge schwache Funken giebt, sindet sich ben Kosemis in Schlessen. Sowohl diese als die Färoeische steckt in einer weißlichen, gelblichen und dann und wann grünlichen seinen festen Thonart, die ebenfalls, wie der Opal, sich schleisen und poliren läßt, und das Weltauge oder ein Lapidem mutabilem ausmacht. Die schönste Urt der Islandischen und Färoeischen Opale, die jedoch sehr selten vorkommt, siehet, wenn man sie vom lichte betrachtet, wolkigt und grau aus: hält man sie aber zwischen das Auge und das Licht, so ist sie nicht nur schön durchsichtig, sondern hat die Farbe und das Feuer des schönsten böhmischen Granats.

Eine andere seltene Urt dieser nordischen Opale
ist grau und gelbbraun gestreift, und siehet dem gelb:
braun sgestreiften Chalcedon ahnlich. Diese gelb:
braunen Streifen sind von einem eisenschüßigen Wes
sen entstanden.

Zu Leizersdorf in Bayern finden sich weisse Thongeschiebe oder Studen, welche aufferlich ziem: lich murbe und verwittert sind, nach innen zu aber mehr und mehr fester werden und erharten, und nach und nach in einen durchsichtigen gelblichen, weißlis chen, weißgrauen, auch geigenharzfarbigen Opal übergeben. Dieser Opal bat nicht den angenehmen Schimmer der schönern Opalarten, doch ist er ein wahrer Opal, und entstehet hier die Frage, ob der Thon in den Opal, oder der Opal in den Thon oder Porcellanerde übergegangen sen? Einige Stücke enthalten zugleich eine bengemischte gelbliche und braunliche Gisenocher, und vielleicht hat Diese dem Opal die gelbliche und braune Farbe gegeben, und glaube ich dieses um so viel mehr, weil er sich im Feuer noch viel dunkler brennen taffet. Die weiffe thonigte verwitterte Rinde diefer Opale enthält febr viele luft, und wenn man sie in das Wasser legt, stei: gen viele Luftblasen, und gleichsam Luftsäulen, eine ziemliche lange Zeit daraus in die Hohe; es sauget sich sehr vieles Wasser ein, so daß der Stein, wenn er eine Zeitlang im Wasser gelegen hat, um sehr vies les schwerer geworden ist. Ein Stuck dieser Stein: art wog ganz trocken 9½ loth, und nachdem es 12 Stunden im Wasser gelegen hatte, mog es 10 Loth 3 Quentin und i Sechzehntheil. Ein kleineres Stück, woran kein Opal befindlich war, wog trocken i Loth 1 Quentin, und nachdem es ebenfalls 12 Stunden im Wasser gelegen hatte, wog es 1 Loth 3 Quentin. Ei nige zuvor undurchsichtige Stellen des Steins werden im Wasser durchsichtig und flar, und wenn sie wie derum trocken geworden, exhalten sie ihre vorige Uns durchsichtigkeit wieder. Diese Steinart ist also ein

wahrer Lapis mutabilis, doch nicht von der Schön: heit und Festigkeit, wie der in seinem eigenen Capitel beschriebene. Diese Leizersdorfer seltene und merk: würdige Steinart habe ich der Gütigkeit des vorge: dachten Herrn von Beroldingen zu danken, welcher dieselbe selbst an Ort und Stelle gesammlet hat.

Die Opale der Carpathischen Gebürge, die sich zum Theil in dem Thal Siroka finden sollen, übertreffen die Sächsischen an Schönheit, und kommen den orientalischen zum Theil am nachsten. Stücke, die ich daher erhalten, stecken in einer Mut ter, welche gran, nicht sehr hart, pords oder lochrigt ist, mit Scheibewasser nicht brauset, und dem Tarras oder Puzzolana vollkommen abnlich siehet. gelbliche wachsfarbige lavaarrige Opalart Dieser Gebürge scheinet noch mehr zu beweisen, daß unterirrdische Feuer oder Bulkane die Erzeugung eis. niger, ich will nicht fagen aller Opale, bewirken. Eine unreinere Art desselben ist streifig, braun und gelb ges mischt, und siehet einem Harz oder eingekochten dicken Einige Meuere nennen diese Terpentin abulich. Steinart Lapidem piceum, \* oder den gelben Barg oder

In des Herrn von Borns 2. Th. des Indicis fossilium, S. 93. finde ich mehrere Arten dieser Stein= art angezeigt, und zugleich Spathum scintillans genennet. 3. E.

Spathum scintillans piceum virescens. Pechsstein, textura quarzosa, von Meissen in Sachsen.

Rothlicher Pechstein, daher.

Bläulicher durchscheinender, vom bohmischen

Riefengeburge.

Braungelber mit versteinertem Holze findet sich in sumpfigten Orten ben Boinick in Niederungarn.

Herp

oder Pechstein. Vielleicht könnte man ihn kürzer, den gelben Wachsopal nennen? Die zuvor ge dachten

Herr von Born halt bafür, daß das versteinerte Holz in diesen Pechstein sich verwandele.

Schwärzlicher Pechstein, aus Meissen in Sachsen.

Rother und schwarzer von Braunsdorf ben Freyberg in Sachsen.

Dieses Steins chymische und äussere Merkmale und dessen Naturgeschichte hat am besten beschrieben Herr Christ. Potz in den Abhandlungen der Leipziger devnomischen Sesellschaft im 2. Th. S. 258. Er unterscheidet sich von dem Feldspath, weil er im Feuer leicht fliesset, welches jedoch sein nen Eisentheilen zügeschrieben wird, durch seinen setten ungleichen Bruch, und überhaupt durch sein glaßhaftes Aussehen, durch seine quarz und achatz artige Fügung und durchsichtigen Ränder, und denn, daß er am Stahl kaum einige Funken giebt.

Diese vorgedachte Abhandlung des Herrn Pot habe ich nicht gelesen, und muß erwarten, ob diese Steinart in der Folge der Zeit unter den Opalarten eine Stelle erhalten wird. Ihr ganzes aufferes Alussehen, ihre Harte u. s. w. rechnet sie bahin. Die Schmelzbarkeit wurde fie bavon nicht aus= schliessen, weil solche nur zufällig von Eisentheilen abhanget. Berschiedene Gorten eines groben Pech= steine von Korbit in Meiffen enthalt meine Samm= lung: boch sind solche ungleich grober, als die 38= landischen, Leizersdorfer, Schlesischen und die bes Carpathischen Geburges, und konnen nicht wohl zum Spal gerechnet werden, und halte ich fie für diejenigen, welche Herr Por und Herr von Born beschreiben. Sie nehmen doch eine gute Politur an, wenn fie geschliffen werden.

dachten Leizersdorfer gelben und braunen Opalarten sind eben diese Steinart. Auch lassen sich die Carpathischen, wie die Leizersdorfer, im offenen Feuer dunkelbrauner brennen. Vielleicht redet der Graf Marsigli\* von eben dieser Opalart, wenn er von Po

Die Islandischen, Leizersborfer, Schlesischen und die bes Carpathischen Geburges, nemlich alle die feinen Pedisfeine hatten eine mehr ober weniger dicke Rinde eines mehr oder weniger harten Thons um fich, und ob fie gleich nach ofterm Schlagen mit bem Stahl bann und wann einige Funken ge= ben, so ist doch dieses Fenerschlagen, gegen bas Fenerschlagen eines Chalcedons, ober andern Steins dieser Art gar nicht zu rechnen. Vielleicht giebt auch bann und wann der orientalische Opal einige Funken, wenn man an groffen Studen dieserhalb Versuche anstellen wollte. Un kleinern hat er sie mir nie gegeben. Auch alle biese Steinarten laffen sich, wie sammtliche andere Opale, mit einer engli= schen oder audern Feile ohne groffe Muhe, wie ein gemeines Glas, abreiben, und je mehr die eigent= liche burchscheinende Steinart sich ihrer thonartis gen Mutter nahert, besto weicher pflegt sie zu senn, und auch die Mutter selbst wird immer weicher und murber, je mehr sie sich ihrem Umfange nahert. Es bleibt sehr wahrscheinlich, daß die Opalarten, so wie die quargartigen Steine, aus einem feinen Thou entstehen: boch zeigen die Barte, der Bruch, bas Feuerschlagen u. f. w. unter benderlen Stein= arten noch einen wesentlichen Unterschied an. Der Herr von Cronstedt rechnet bekanntermassen den Opal zum Zeolith, aber auch zwischen diesen benden stimmen nicht alle Berfuche überein, und nach mei= nen Erfahrungen giebt der Zeolith an dem Stahl auch nicht einmal sehr schwache Funken.

<sup>\*</sup> Danubius Panonico - Mysicus, S. 99.

den Opalen ben Pocklin in Oberungarn sagt: Opalus, qui absque alia radice intra peculiarem terrae flavae matricem, seu mollioris potius Quarz coloris sublutei ortum ducit. Einige halten dastir, daß diese gelbe und gelbbraune Steinart von entferntern Bergen des Carpathischen Gebürges herunter gespühlet wären.

Zu Abrahamsdorf, eine Meile von Eperies, findet man in einem alten verfallenen Schachte sehr

schöne Opale. \*

Zuverläßigen Nachrichten zufolge finden sich auch sehr gute Opale in der Mutter in einem Brunnen ben Caschau in Oberungarn, nahe an dem Carpathischen Gebürge. Es ist aber jeht verboten, ich weiß nicht, aus welcher Ursache, darnach zu graben. Zu Pechlin, auch ohnweit Caschau, werden noch in diesen Zeiten sehr gute Opale gefunden.

Die Wiener Naturaliensammlung enthält vielleicht den schönsten und größten Opal, welcher in der Welt bekannt ist. Er ist einer Faust groß, und wurde ehe: mals dafür gehalten, daß er auch aus dem Carpathi: schen Gebürge sen: nun aber versichert man, daß er

aus Orient herstamme.

Grünlicher undurchsichtiger praserfarbiger orientalischer Opal mit goldfarbiger,
blauer und röthlicher Spielung ist sehr schön
und selten, und habe ich erst kürzlich diese Art erhalten. Der eine enthält zugleich smaragdfarbige
Stellen.

Orientalischer Opal siehet gegen das kicht klar wie ein bläuliches Glas aus: siehet man aber auf ihn

<sup>\*</sup> Brudmanns Magnalia Dei in I. subterr. T. I.

ihn herab, ist seine Grundfarbe blau und purput) doch hat er jederzeit, nachdem man ihn gegen das Licht wendet, bald eine himmelblaue, bald eine zeisiggründ angenehme Stelle. Auch diese Opale gehören unter die seltenen.

Unter der Benennung des Weltauges, ein Ras me, welchen ihm einige Steinhandler bengelegt haben, hat man eine Opalart, welche, wenn man sie gegen das Licht halt, glashaft und weißlich aussiehet. Machi dem man sie nach dem Lichte drebet, hat die eine Urt einen weißlichen lebhaften petlenmutterartigen, und die andere einen angenehmen himmelblauen Schim? Much im Dunkeln geben diese mer ober Glanz. Steine einen geringen Schimmer von fich. gleichen zum Theil den weißlichen fieselartigen Rage zenaugen, haben aber beren Barte ben weitem nicht, sondern die eigentliche Opalharte. Ihr Schinimer äuffert sich am lebhaftesten, wenn sie wie ein abgerun: deter Regel geschliffen sind. Herr Davila \* redet vielleicht von dieser Opalart, wenn er den orientalis schen und occidentalischen Pierre de Lune nennet. Er halt diesen Stein für des Plinius Asterja oder Astrios, auch soll er von einigen Pierre de Soleil wes gen des starken Lichts, welches er zurück wirft, genannt werden.

Das Davilaische Verzeichniss enthält noch folgende Opalarren:

Orientalischer Opal von 164 Karath, als eine vierseitige Tafel geschnitten, welcher alle Regenbogen: farben mit feurigen breiten Strahlen spielt. Er soll P3 aus

Catal. de Curios. S. 175. Mr. 402.

aus dem Gürtel des grossen Moguls entwendet senn, als solcher von Thamas Kuli Kan vom Thron gestos:

sen wurde. (S. 174. Mr. 395.)

Eine rare Opalart, deren Farbenstrahlen aus verschiedenen Mittelpuncten oder Stellen gehen, sich durchkreuzen und eine angenehme Wirkung thun. (S. 175.)

5. 176. Mr. 404. redet Herr Davila von orien=

talischen Avanturine.

Mr. 405. Avanturine mit gold und silberfarbigen Puncten im grünen Grunde, welcher sehr rar gehalt ten wird. Dieses ist die kurz zuvor beschriebene erste orientalische Urt.

Mr. 40%. Schwarzer Avanturine mit Gold:

puncten.

Mr. 406. Weisser Opal mit Gilberpuncten, wel

cher Argentine genannt wird.

Die Franzosen nennen denjenigen Opal, welcher goldfarbige Stellen oder Puncte hat, (von dem bekannten Glasslusse dieses Namens) Avanturine, denjenigen abet, welcher dergleichen silberfarbige hat, Argentine.

Die Donath Fundgrube zu Frenderg enthält eine weisse mürbe Bergart, worin man Bleyglanz, Blende, hell = und dunkelgrauen Opal wahre nimmt, doch ist solche sehr selten. Die Vergart

selbst ist thonartig. --

Noch enthält meine Sammlung eine Stuffe harren grauen Eisenstein, worin hellgrauer und bläulicher Opal gewachsen ist. Es hat sich solche zu Schwarzenberg im Erzgebürge gefunden. In der Schweiß ben Castelen im Bernischen Ges

biete sollen sich Opale finden. \*

Firmamentsteine sind auch von einigen die Opalegenannt worden, weil sie Weiß, Roth, Blau u. s. w. die Farben des Himmels haben, und durch ihre Golds

und Gilberpuncte deffen Sterne vorstellen.

Vielleicht wird man mit der Zeit entdecken, ob die Opale zum Theil durch Vulkane und unterirrdische Feuer sind erzeugt worden. Sollte auch wol das Feuerseßen in einigen Grubenbauen die Erzeugung

einiger Opalarten bewirken konnen?

Die Farben einiger durchscheinenden und durche sichtigen Opale erhöhen sich am schönsten, wenn solche eine schwarze Unterlage, z. E. von schwarzem Pechoder geschwärztem Mastir bekommen. Wenn man diese Urt Opale probiren will, darf man sie nur auf etwas Schwarzes, z. E. auf einen Huth oder auf Sammet legen, so kann man ihre mancherlen Farzben am besten wahrnehmen.

# Anhang zu dem Capitel von den Opalen.

Mie ich bereits das Capitel von den Opalen gerschlossen hatte, erhielt ich den 3. Band der Abhandlungen einer Privargesellschaft in Böhmen, die von dem Zerrn von Born hersausgegeben werden. In diesem schon sattsam bekannten und beliebten Werke fand ich des Herrn P4

<sup>\*</sup> Gruners Verzeichniß der Mineral, des Schweitzerk.
S. 47.

Trangott Delius Machricht von den Ungarischen Opalen S. 227. Diese Nachrichten sind um so viel höher zu schäßen, weil Herr Delius selbst an Ort und Stelle gewesen ist, wo die Opale gesunden werden, und bis hieher haben wir keine bessern und zuverläßigern Untersuchungen von den Ungarischen Opalen aufzuweisen. Es wird meinen Lesern daher sehr angenehm senn, wenn ich ihnen, als einen Unhang, diese Nachrichten in einem Auszuge mittheile, und solche mit einigen meiner Anmerkungen begleite, auch zugleich Herrn Delius Nachrichten von den Ungarischen Weltaugen kürzlich mit benfüge.

Herrn Delius pflichte ich nun auch vollkommen ben, daß die Opale kein geschmolzenes Glas sind, sons dern vielmehr eine seine geläuterte und verhärtete Thon: oder Kieselerde, die doch nicht zu der Härte der

hornsteinarten gedieben ift.

5. 228. Die Ungarischen Opale sinden sich so schön, wie die orientalischen, sind auch, wenn sie die erforderlichen Eigenschaften haben, eben so theuer. \*

S. 229.

\* Nachdem auch ich von den schönsten Arten der Ungarischen Opale verschiedene geschen und erhalten habe, so ist mir schon oft der Gedanke gekommen, ob
auch wirklich Opale im Orient gesunden werden, um
so viel mehr, da man mit Zuverläßigkeit keinen Ort
des Orients anzugeben weiß, wo sich Opale sinden.
Wenn auch in den Morgenländern schöne Opale gesehen werden, oder von da zu uns gebracht werden,
so können solche gar wohl zuvor aus Ungarn in diese
känder gekommen senn. Nuch diesenigen, welche
Plinius beschreibt, können leichter aus Ungarn, als
aus den Morgenländern, zu den Griechen und Romern gebracht worden senn. Noch kürzlich sehielt
ich

S. 229. führt Herr Delius den Vorfall an, wos durch in Wien die Weltaugen sind entdeckt worden; nemlich daß jemand über seine Steine aus Versehen: Scheidewasser schüttete, wodurch einige durchsichtig wurden, und verriethen, daß sie Weltaugen senen.

S. 229. Die besten Opale und Weltaugen sinden sich einige Meilen von Eperies in Oberungarn, gegen das Carpathische Gebürge zu, in einer Cameralherrschaft, Namens Pecklin. Hiezu gehört das Dorf Czernizka, woben eigentlich das Opalgebürge ist. Die Opale sinden sich daselbst unter der Dammerde in ihrer Mutter, und scheinet dieses ein Flöhlasger zu senn, welches über den ganzen Berg sich ersstrecket, und sen höchstens von 2 bis 4 Klastern diek. Die schönsten Opale werden oft ben dem Umackern der Felder gefunden, und heimlich verkauft, weil solsches verboten ist.

S. 230. Die Mutter der Opale ift gelblich, grau,

thonartig, sandigt und eisenschüßig.

S. 231. Herr Delius halt dafür, daß der Opal sich auch krystallistren könne, und glaubt auch etwas ahnliches von Flächen gesehen zu haben, besonders an einem noch mit seiner Rinde überzogenen drenseitig pyramidalischen Weltauge.

p 5 S. 231.

ich ein Stück Ungarischen Opal in der Mutter, wors in auch die goldfarbigen Puncte und Flecken zu se= hen sind, die man vordem nur allein als ein wesentliches Kennzeichen der orientalischen Opale hielt.

Db ich gleich viele rohe Opale in und ausser der Mutter gesehen habe, und selbst besitze, so habe ich doch nie ein Stück angetroffen, aus welchem ich nur muthmaßlich hatte urtheilen können, daß an ihm eine

S. 231. Das Muttergestein der Opale ist löchrigt, locker, und die grossen reinen Opale kommen selten darinnen vor.

S. 232. Sowohl Opal als Mutter sind in 2 Klasster Tiese seucht und mürbe, und werden sie hernach in der Wärme getrocknet, so werden sie rißig, härter und kleiner. Auch von dieser Art ist der grosse Opal des Kanserl. Kabinets, der wirklich orientalisch senn

foll.

S. 233. Wenn die Opale naß aus der Erde kommen, sind sie fast ohne Farbe, wie ein Stück Eis, oder weiß und milchigt, sie erhalten aber nachher an der Sonne ihre Härte und schönen Farben. Es werden daher die schönsten auf der Oberstäche des Gebürges gefunden, wo sie von der Luft und Sonne schon auszgetrocknet sind. Die violette Farbe kommt zuerst zum Vorschein, und ist die Sonnenwärme geschickter, wie die vom Ofen, um den Opalen ihre Schönheit zu geben.

S. 234. Herr Delius mennet nicht, daß feine Schichten oder Risse dem Opal die Farbe geben, sons dern er schreibt sie einem brennlichen und eisenschüßis

gen Wefen zu. \*

Einige.

eine Krnstallisation vorgegangen sen. Auch kein Schriftsteller hat je einer bestimmten Bildung eines Opals Erwehnung gethan.

Meines Erachtens geben nur diesenigen Opale die schönsten Farben von sich, welche wirklich feine Risse und Schichten haben, denn diesenigen, die dergleischen nicht haben, oder an denen man sie nicht bes merkt, haben hochstens nur I bis 2 Farben. Wäre nicht die Fügung der Theile die Ursache der Farben,

Einige Opale bekommen, wenn sie austrocknen, eine Ziegelfarbe oder bräunliche Haut, die aber durch Roznigswasser und Glaubers geheimen Salmiac aufgez löset wird, zum Beweis, daß die Haut eisenhaft sen.

- S. 235. Herr Delius vermuthet auch eine Vitriols saure im Opal, weil man dem verwitterten Opal, der seine Festigkeit, Durchsichtigkeit und Schönheit verstoren hat, durch diese Saure, vermittelst gewisser Hand Gandgriffe, solche wiedergeben kann.
- S. 235. Herr Delius halt die Opale für eine Auflosung oder Extract des seinsten Thous mit Kiesel oder Sanderde vermischt, weil sie mit Vorar zu eiz nem durchsichtigen weissen Glase sich schmelzen lassen, und mit Pottasche geschmolzen, und an die Luft ges legt, in einen Kieselsteinsaft zersliessen. Sammtliche Vestandtheile wären also, Thon, Kieselerde, Wasser, Eisen und Vitriolsäure.
- S. 236. Die Opale und ihre Mutter werden nicht von Säuren angegriffen, brausen auch nicht damit

ben, so würden solche nicht nur bloß durch gewisse Wendungen oder Richtungen des Opals gegen das Licht diese oder jene Farbe hervorbringen. Und benjenigen Opalen, die man sonst durchgehends für vrientalisch ausgab, und welche die schönsten, mehresten und lebhaftesten Farben spielten, siehet man jederzeit seine Risse und Schichten. Der gemeine Bergfrystall und andere Edelsteine mehr, welche opalissiren, beweisen solches deutlich; denn sie opazissiren bloß, weil sie seine Risse und Blätter haben. Die Kazenaugen und Labradorsteine überzeugen uns hievon auf das deutlichste. Auch wenn man verschiedenen Steinen durch die Kunst seine Risse giebt, so ist es bekannt, daß sie opalisirend werden.

halten. Sie schmelzen im stärksten Schmelzseuer nicht; zu Pulver gestossen, bleiben sie darin unverändert. Im Glühfeuer zerspringen sie in viele kleine Blätter, die ihre blättriche Fügung beweisen. Sie verlieren alsdenn ihre Farben, werden undurchsichtig und hin und wieder rostig. Eine blosse anhaltende Wärme kann ihnen ihre Schönheit und Durchsichtigkigkeit benehmen. Die frene Lust verwittert sie, macht sie vorerst zu Weltaugen, und endlich zu einer gelblichen Erde. Sind sie nur auf der Oberstäche verwittert, so kann man ihnen mit Vitriolsäure und Wasser ihre vorige Schönheit wiedergeben.

S. 238. herr Delius halt dafür, daß die Opale

aus dem feinsten Porcellanthon bestehen.

S. 238. werden die Opale nach ihren verschiedenen Farben beschrieben und angemerkt, daß sie gegen das Licht jederzeit eine gelbrothliche Feuersarbe haben, sie mögen auch übrigens noch so verschiedene Farben spielen.

Brasilianischen Topases ist, sind schon und selten.

S. 240. Die grünen, die zugleich purpur violettsund feuerfarbig spielen, sind die schönsten und selten: sten, sinden sich jederzeit sehr klein, so daß sie kaum können geschliffen werden. Herr Delius mennet, dieser könne der Opal des Monnius senn. \*\*

Unser

Dieser ist indessen mit der feinsten Riesel = ober Quarzerde einerlen.

<sup>\*\*</sup> Meine Sammlung enthält einen bergleichen geschliffenen, von der Grösse einer kleinen Bohne, den ich jederzeit für orientalisch gehalten habe.

Unser Naturforscher führet sechs Abanderungen der Opale in Betracht der Farben an, die ich sämmts lich in meiner Abhandlung von Edelsteinen und in den Benträgen angezeigt habe.

- S. 242. Herr Delius halt die Weltaugen bloß für halb verwitterten Opal, \* und sinden sich eben; falls im Czernizker Gebürge, in Oberungarn, auf der Oberstäche der Erde, und in der Tiefe niemals.
- S. 244. Herr Delius ließ mit Fleiß Opale ganz und halb verwittern, und erhielt badurch vollkommene Weltz
  - \* Es entstehet hier eine Frage, ob die Islandischen und Faroeischen Weltaugen, die sehr fest an dem Onge und Chalcebon sigen, auch zuvor Opal gemes sen sind? Vielleicht verwittert auch der feinste Onne und Chalcedon in diese Steinart. Der feinste und schönste Felandische Onnx und Chalcedon, ob sie gleich sehr hart sind, und am Stahl viele Funken geben, scheinen zum Theil bem auffern Unsehen nach ein Mittelding zwischen Opal und Chalcedon ober Onnx zu senn, und habe ich diese Steinarten des halb auch zuvor opalartigen Chalcebon genannt. An sehr vielen dieser nordischen Onnr = und Chalce= donarten, mit und ohne ber Materie ber Weltaus gen, trift man Spuren ber Berwitterung an. nige Stude find durch die Berwitterung murbe geworden und aus einander geblättert. Stuck, worauf ich zuerst das Saalband vom Welt= auge entbeckte, war zwar noch fest, doch hin und wieder mit Seewurmgehaufen bedeckt, jum Beweise, daß es vielleicht schon langeZeit in ober an der See mußte gelegen haben. Wie ber herr Berghaupts mann von Veltheim nebst mir die Weltaugen ents bedt hatten, erhielten fie in unfern Steinsammlung gen ihre Stelle unter ben Opalen.

1

Weltaugen, und andere, die noch halb Opal waren, \*
ja letztere hat er auch aus dem Opalberge erhalten. Ist
die Verwitterung zu weit gegangen, und alle Vitriols
säure verloren, so werden die Opale nicht mehr durchs
sichtig, und geben keine Weltaugen ab; sie werden
wol gar so murbe, daß sie auf dem Wasser schwims
men, und sich mit den Fingern zerreiben lassen.

S. 246. Herr Delius hat nicht gefunden, daß die Weltaugen in den Naturaliensammlungen ferner ver: wittern, und frägt an, ob sie nicht durch viele Ver:

fuche ihre Wirkung verlieren konnten? \*\*

S. 246.

- Meine Sammlung enthält einen beynahe einen Zoll langen und über einen Viertelzoll dicken, genau birnsförmigen Opal. Dieser hat eine weisse Rinde, die ihn undurchsichtig macht. Wenn er einige Stunsben im Wasser gelegen hat, wird die weisse Rinde und der ganze Stein klar und durchsichtig, und spieslet gelbliche, rothliche und bläuliche Farben. Den dem Trockenwerden bekömmt er seine undurchsichtisge Rinde wieder.
- nes seel. Vaters Sammlung war, und nachher an den Herrn van de Wimpersee gekommen ist, mag wol sehr alt seyn, wie ich denn selbst nicht weiß, wenn und woher es in meines seel. Vaters Sammlung gekommen ist. Dieses hat nie eine Spur der Verwitterung geäussert, und des Herrn van de Wimpersee Versuche beweisen, daß es jederzeit wirksam genug den allen Versuchen geblieden sey. Die 3 Stück im brittischen Musäo mögen vielleicht noch älter seyn, und halte ich dafür, daß sich solche von dem Ritter Zans Sloane herschreiben. Der Herr Bergbauptmann von Veltheim und ich haben manschen Stein auf 24 Stunden im Vitriolohl, Scheisdewasser

S. 246. Herr Delius merkt an, daß die Opale

schwerer sind, wie die Weltaugen. \*

S. 246. Nicht alle Opale werden Weltaugen, die jenigen aber am ersten, die durchsichtig und von feis ner Fügung sind.

S. 247. Die trocknen Weltaugen kleben an die

Zunge. \*\*

S. 247. Alle Dehle, die ausgepreßten und wesent lichen, thun den Weltaugen Schaden. Sie werden darinn durchsichtig, und wohl getrocknet, nachher wieder undurchsichtig: hingegen wirkt das Wasser nicht mehr auf sie, sondern man muß nun jederzeit, wenn man sie wieder durchsichtig haben will, Dehl nehmen.

S. 247. Die verschiedenen Arren der Weltzaugen führt Herr Delius den Farben nach an, und hält dafür, daß das Weltauge die Farbe seines urs

sprünglichen Opals annehme. \*\*\*

S. 249.

dewasser, Seisensiederlauge, Pottaschenauslösung u. s. w. liegen lassen, ohne daß er dadurch seine Ei= genschaft im geringsten verloren hatte; sogar ver= trugen unsere nordischen einen sehr hohen Grad des Feuers vor dem Löthrohre. Ob die Ungarischen auch alles dieses, ohne ihre Wirkung zu verlieren, aushalten können, mussen weitere Versuche lehren.

- Ben den Islandischen und Farveischen habe ich dies ses kaum bemerken konnen, weil das Gefüge des Weltauges ben diesen ziemlich fest und dichte ist.
- Dieses habe ich auch ben den nordischen wahrges nommen.
- Ben ben Ungarischen mag dieses zutreffen; ben den Islandischen und Faroeischen siehet man oft bas Ges gens

S. 249. Herr Delius führt hier noch zween Welt: augen an, die gewiß zu den seltensten zu zählen sind. Nemlich

1. welches im Wasser wie ein Ballasrubin wird.

2. Ein braunes undurchsichtiges opalisirendes mit den schönsten Regenbogenfarben, wird im Wasser durchsichtig, und wie der schönste dunkelrothe Rubin. Diejenigen milchweissen Opale, welche halb durchsich: tig sind, und mit verschiedenen Farben spielen, behalten auch, wenn sie Weltaugen werden, sowohl in trockner undurchsichtiger als in nasser durchsichtiger Gestalt, ihre Opalisirung, und sehen alsdenn im Wasser sehr schon aus. Das schönste Stuck von dieser Gattung besitzt der Herr Graf von Rollowrat, Prasident der Kanserl. Hoffammer im Ming: und Bergwesen. Es spielt schon in seiner undurch: fichtigen Gestalt als Weltauge mit schönen und eis nem orientalischen Opale ganz gleichen Farben: wenn es aber im Wasser völlig durchsichtig geworden ist, verdoppely alle diese Farben ihren Glanz und Schon: beit, so daß man nichts schöners seben kann. wiegt 41 Gran. \*

G. 250.

gentheil. Ben diesen ist der Opal fast jederzeit wie der sächsische, grau, gelblich und bläulich: die Weltaugen hingegen werden topasfarbig, hyacinth= farbig, bernsteingelb u. s. w. und eine Masse, die an einem Stück grauen Opal sitzt, giebt Weltaugen von verschiedenen Farben.

Ein ganz undurchsichtiger gelbgrüner Opal meiner Sammlung, der viele Goldpuncte und sonst fast alle Farben enthält, wird im Wasser durchsichtig, dunstelgrün, und spielet alle seine Farben viel lebhafter. Er gehört überhaupt unter die seltensten Opalarten.

S. 250. Alle Opale werden im Wasser schöner, durchsichtiger und lebhafter von Farben, daher die Steinschleifer und Juwelirer, wenn sie von deren Schönheit urtheilen wollen, solche zuvor naß machen. Schöne Weltaugen, wenn sie auch aus halb durch; sichtigen Opalen entstanden sind, werden demohnge:

achtet im Wasser vollkommen durchsichtig.

S. 250. Nunmehr handelt Herr Delius von dem gelben, gelbgrünen u. s. w. Stein, welchen ich unter dem Namen des Pechsteins, Pechopals und Wachsopals sowohl in der bereits besonders ges druckten Abhandlung vom Weltauge, als auch kurz zuvor in diesem 34. Capitel beschrieben habe. Mit Vergnügen las ich hier Herrn Delius Nachricht von dieser Steinart um so viel mehr, weil meines Wissens noch sehr wenige Naturforscher seiner gedacht haben, und verschiedenes hier angesührt wird, welches

aller Aufmerksamkeit würdig ist.

S. 250. lesen wir, baß einige Meilen von Caschau, gegen Tokan zu, ein uraltes, nun ganzlich ungebaues tes Goldbergwerk, mit tiefen Schächten, Stolln und grossen Halden befindlich sen, welches Telkobanya Daselbst finden sich in einem grau und roth gemischten Jaspis, in unformlichen, mehrentheils rundlichen Stücken, mehr als halb durchsichtige Steis ne fest eingeschlossen. Sie werden von dortigen Steins schleifern Chrysolithe genannt, weil ihre Farbe am of: tersten grüngelb ist, doch haben sie weder die Harte, Durchsichtigkeit noch Kenstallform dieser Edelsteine. Man findet gedachte Steinart von der gelbblaggrit nen bis zur dunkelrothgelben Farbe hinauf. Manche haben auch schwarzgrune Streifen, und diefe find, wie der Ongr, zu Cameen schicklich. Sie haben einiges

#### 242 Anhang zu dem Capitel von den Opalen.

mit dem Opal gemein. Wenn man durch den Stein hindurchsiehet, so zeigt er jederzeit eine höhere Farbe, so daß die blaßgrünen alsdenn eine Topasfarbe, und

die schwarzgrünen eine Feuerfarbe zeigen.

Gie find etwas barter wie die Opale, und weicher wie die Chalcedone, und geben etwas Feuer am Stabl. Sie bekommen eine weisse Rinde und Risse, auch verwittern sie wie der Feuerstein in den Kreidegebur; Diejenigen, gen, doch ist ihre Rinde thonartig. welche durch Wasserfluthen aus den Gebürgen los: und fortgeriffen worden, und folglich auf der Ober: flache der Erde eine Zeitlang gelegen haben, bekom: men auf ihrer Oberfläche weisse harte Flecken, welche Die Eigenschaft der Weltaugen haben, doch werden sie nie so schon, wie diejenigen, welche von den Opa: len entstehen. Der Stein selbst, wenn er durch die Sonnen : oder Ofenwarme undurchsichtig gemacht worden, wird im Wasser wieder etwas durchsichtig, und haben daher in Wien einige Liebhaber Weltau: gen daraus funsteln wollen. Sie bekommen auch in der Stubenwärme leicht Risse, und eher als die Opale. \* Es scheint diese Steinart herrn Delius aus

Es muß das Verhalten dieser Steine im Feuer nicht immer gleich senn, denn ich habe ein gutes, reines, festes, halb durchsichtiges, gelbgrünes, ohngesehr einen Zoll dickes Stück, auf Kohlen so stark durch Hülfe des Blasebalgs geglühet, bis es zum Beweis seines Eisengehalts ganz schwarzbraun und undurchssichtig wurde. Es zersprang nicht, und erhielt auch keine Risse. Es hat seine dunkle Farbe dis jetzt ershalten, und wird im Wasser etwas durchsichtig. Von diesen ungebrannten Stücken ließ ich eine schleifen, welches ein schöner gelbgrüner ziemlich schön

### Bentrag zu dem 35. Cap. vom Lazursteine. 243

aus Chalcedon und Opal gemischt zu senn, und könnte

man sie daher Opalchalcedon nennen.

In eben diesem 3. Bande dieser Abhandlungen ist ein Schreiben des Herrn Stix über die Mineralges schichte von Desterreich unter der Ens enthalten, woselbst S. 332. eines wachstelben schönen Jasz pis gedacht wird, dessen Saalbander gelber Pechstein waren. Er fand sich zu Primerstorf, nebst einem undurchsichtigen Pechstein, voll Dendristen, die ihm ein graues Ansehen gaben. Auch wird hier die Frage ausgeworsen: entstehet der Pechstein aus dem Jaspis, oder dieser aus jenem?

Moch erwehnet Herr Stitz eines groben grauen

Opals von Mödling, worin Usbest lag.

Von dem gelben Pechsteine habe ich Stücke gesehen, welche fast ganz undurchsichtig und so streisig waren, daß es ebenfalls schien, als wenn Usbest darinnen ware.

## Bentrag zu dem 35. Capitel vom Lazursteine.

Der Lazurstein mit Riesflecken und Puncten wird auch von einigen der Goldlasur genannt.

Q 2 Lazur:

schön durchsichtiger Stein wurde. Bielleicht maren die des Herrn Delius schon vorher durch eine ansgehende Verwitterung murbe und risig geworden, daß sie durch die Stubenwarme so leicht zerfielen. Die sächsischen Opale zersprangen sehr leicht auf den Kohlen und noch leichter, wie die Islandischen und Karveischen.

### 244 Bentr. zu d. 36. Cap. vom Armenischenst.

Lazurstein in weißgrauem Jaspis wird in

bem Stieglitischen Verzeichniß aufgeführt.

Seit einigen Jahren erhalten wir auch den Lasurstein aus America, woselhst er sich in der Landsschaft Atakama in Chili sindet. Er giebt dem orientalischen an Güte und Schönheit nichts nach. Einige Stücke, die ich daher erhalten, sind zum Theil mit einigem weißlichen silberfarbigen Glimmer versmischt.

Der Prinz von St. Severino zu Meapel soll nicht nur die Kunst besessen haben, dem Lazurstein seine Farbe gänzlich zu benehmen, daß er ganz weiß geworden, sondern er soll ihn auch haben nachmachen

können.

# Bentrag zu dem 36. Capitel vom Armenischenstein.

sie Chrysocolla der Alten, oder der Armenischessein wird von einigen für einen grünlichen sandigten Spath (vielleicht Flußspath) gehalten, und soll er statt des Borar ben Schmelzung der Metalle, und vorzüglich des Goldes senn gebraucht worden; andere halten solche für den Borar selbst. S. ab Indagine Trisolium chemico-physico-salinum, S. 198.



#### Beytrag zu dem 37. Cap. vom Masachit. 245

#### Bentrag zu dem 37. Capitel vom Malachit.

Serr Satte \* behauptet, der Malachit sen ein aus einer ohligten Materie und dem Aupser entstanz denes Mittelsalz, doch sehe ich nicht ein, mit was sür Rechte man den Malachit ein Salz nennen könne, denn dieser Regel zufolge wird man künftig alle Steizne, Kalke und Erden ein Salz nennen dürsen. Und worin bestehet denn seine ohligte Materie?

Die Ungarischen Malachite hat sonder Zweisfel der Herr von Born am besten beschrieben. \*\*

3. E.

Malachit ben Saska im Temeswarer Bannat, in flachen dunnen Platten, knotig oder getrauft, concentrisch, schaligt, als dunnblattrigte wellenformige Schuppen, dessen Farben von der hellen bis zur dun: kelgrunen vorkommen.

Erhärteter strahligter Malachit aus Recze banien in Ungarn. Dergleichen von Dognazka.

Schöner Malachit zu Zerengrund in Mie-

derungarn.

Die feinsten Malachitarten haben auf dem Bruche einen atlasartigen Schimmer, und bemerkt man ben diesen, daß sie mehr oder weniger sein strahtligt angeschossen oder krystallisirt sind, und gehen die Strahlen vom Mittelpuncte zum Umfange, welcher auch ben diesen traubigt oder knospigt ist. Undere D. 3

Dufangsgründe der Mineralogie, S. 133. 134.

Driefe über mineral. Gegenstände.

#### 245 Bentrag zu dem 39. Capitel vom Turkis.

Malachitarten bestehen eigentlich aus über einander gelegten Lagen und Schichten, und sind ebenfalls knospigt und traubenartig, dergleichen ganz derbe Stücke von ausserordentlicher Schönheit habe ich aus Catharinenberg in Siberien erhalten.

## Bentrag zu dem 38. Capitel vom Markasit oder Gesundheitsstein.

Piedra quadrata ist nichts anders, als der sogenannte Inkastein, oder eigentlich ein kubischer Markasik. Unter ersterm Namen sind dergleichen Markasike oft sehr theuer an Unwissende verkauft worden, weil man diesen Dingen sehr heilsame Wirkungen, wenn man sie ben sich trüge, zugeschrieben hat. Sine gewisse Fürstin hatte einen dergleichen Markasik mit 100 Thalern bezahlt, und hielt ihn bis an ihr Ende wegen der vermennten Tugenden sehr hoch.

#### Bentrag zu dem 39. Capitel vom Türkis.

Derr Lommer \* erwehnt versteinerter Thierzähne, welche ben Lessa in Böhmen gefunden werden, aus welchen er Türkise gebrannt habe.

In

Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Bohmen, 2. B. S. 112.

#### Beytr. z. d. 40. C. v. d. Schlangenaug. 2c. 247

In dem Berge Phirous (Caucasus) vier Tax gereisen vom Caspischen Meere, sindet sich nach dem Bericht des Herrn Chardin \* ein Türkisbruch, welcher sehr schöne Türkise liefern soll.

Das Gebürge Firuzkah in Persien soll eben:

falls Türkise enthalten.

Meres de Turquoises werden von den Franzosen diesenigen Knochen genannt, welche nicht grün oder blau gefärbt sind, sondern ihre Weisse behalten hat ben, und worin sich, als in einer Mutter, die gefärbten Knochen oder Türkise als Flecken sinden.

Turquoises de nouvelle Roche werden ben Herrn Davila bloß die occidentalischen, und Turquoises de vieille Roche die orientalischen, als welche für schöner und härter gehalten werden, genannt.

In der Florentiner Gallerie ist ein antiker Kopf. des Tiberius befindlich, welcher aus einem Turkis, in der Grösse eines Himerenes, geschnitten ist.

#### Bentrag

zu dem 40. Capitel

## von den Schlangenaugen oder Kröten= steinen und Schwalbensteinen.

des Fisches Anarchichus des Ritters von Linne, oder des Lupi marini oder Meeren angetroffen, und von den Islandern Steinbitur genannt wird.

Lycon-

<sup>\*</sup> Voyage T. 4.

#### 248 Bentr. z. d. 41. Cap. v. d. verst. Korallen.

Lycondontes sind sie vermuthlich deshalb genannt, weil sie, wie eben gesagt, von dem Meerwolf kommen.

Acetabula heissen sie ben einigen, weil sie größten:

theils wie eine Schale ausgehöhlt sind.

Ein Krötenstein von ziemlicher Grösse und Schönheit, mit vier verschiedenen farbigen Ringen oder Gürteln, wie der Onnx zu haben pflegt, aus der Insel Maltha.

#### Bentrag zu dem 41. Capitel von den versteinerten Korallen.

Se ist bereits ben den Achatarten angemerkt wor: den, daß man auch in einigen Achaten Rorallensterne wahrnehme. Sie sind jedoch eine grosse Seltenheit.

## Beytrag zu dem 42. Capitel vom Nanniesterstein.

Derr Gerhard \*\* rechnet den Manniesterstein zum Achat und Onnrarten, woher ich fast glaus ben sollte, daß er nicht den wahren Manniesterstein hier zum Grunde gelegt habe.

Bentrag

<sup>\*</sup> Davila Catal. de Curios. S. 116. Mr. 288.

<sup>\*\*</sup> Beyträge zur Chymie und Gesch. des M. R. im 1. Th.

Bentr. z. d. Anh. v. d. größtenth. unb. 2c. 249

#### Bentrag zu dem Anhang

## von den größtentheils unbekannten so= genannten Edelsteinen.

Mat oder Aatstein wird von Bohn in seiner Japanischen Reisebeschreibung als ein schöner und kostbarer rosensarbiger Svelstein beschrieben, und werden ihm verschiedene sabelhafte Tugenden bengelegt. Vielleicht ist er ein Ballasrubin oder Amethyst.

Androdamas \* wird auch für den Selenit oder sogenannten Isländischen Krystall gehalten. Mir bleibt es aber wahrscheinlicher, daß dieser und der Argyrodamas würsligte Markasite sind, weil des Plinius Beschreibung diese mehr anzudeuten scheinet.

S. 364. Bostrichites wird auch für den Umianth

gehalten.

S. 365. Corsoites, Corsoides, wird ebenfalls von

einigen für den Almianth ausgegeben.

S. 366. Chalcophonos ist vielleicht die Marmor: art, Bronzino genannt, welche ben Verona gebrochen wird. Herrn Volkmanns Nachrichten zufolge klingen die daraus gearbeiteten Vasen, wie eine Glocke, wenn man daran schlägt. Herr Zerber meldet, daß die schwarze Lava an der Mündung des Besus, wenn man daran schlägt, ebenfalls einen hellen Klang von sich gebe. Es ist überhaupt nichts seltenes, daß Steine, und vorzüglich ausgehohlte, klingen! Eine grosse hohe Saule von Tropssein in der Baut.

<sup>\*</sup> Meine Abhandlung von Ebelst. S. 362.

mannshöhle im Harz klinget wie die helleste Klocke, wenn man daran schlägt. Der schwarze und blausliche Dachschiefer und andere Steinarten mehr geben bekanntermassen ebenfalls einen Klang von sich.

Corantica, Coracia des Albertus soll dem Krys stall abnlich und von blaulicher Farbe senn, und dann und wann aus den Wolfen im Donner berabfallen, sich in Spanien finden, auch glübend wie das Feuer senn. Es scheint, daß hier Corantica oder Coracia durch eine fehlerhafte Schreibart aus Ceraunea ent Dieser wird auch von einigen Ceraustanden fen. nus, Ceraunoides, Cerauneus und Ceraunites geschries Sollte nicht Plinius wirklich unter ben art formigen Cerauneis und Betulis eben folche Streitar: ten und Werkzeuge versteben, welche ehemals unsere nordischen Bolker gehabt haben? weil er sagt, daß man fie ben Eroberung der Stadte und Schiffe gebrancht habe. Daß diese Dinge nachher find Don: merkeile genannt worden, hiezu hat ebenfalls Plinius oder vielmehr Sotacus Unlaß gegeben, weil er von dergleichen Cerauneis behauptet, daß sie nur bloß an Orten gefunden wurden, wo der Blig eingeschlagen habe.

Draconites wird in Herrn Gruners Versuch eis nes Verzeichnisses der Mineralien des Schweißerlanz des (S. 45.) nach Lange und Scheuchzern Lapis Luzernensis oder ein schwarzer Riesel genannt, des sen weisse runde Flecken den Stein selbst durchdringen. Diese Veschreibung kommt mit des Plinius seiner nicht überein.

S. 368. Eumeces oder Eumecides, von diesem ist im 21. Capitel dieser Bentrage, ben dem Chalcedon, gesagt

#### v. d. größtenth. unbek. sogenannten Edelst. 25 F

gesagt worden, was man für Steinarten in Italien gegenwärtig darunter verstehe.

- S. 368. Galactites, Leucogaea, Leucographis, Galacias, Graphida, Galaxia, wird von einigen für den Smer= oder Speckstein gehalten, weil er, wenn er mit Wasser gerieben wird, eine milchfarbige Feuchzigkeit von sich giebt, oder wenn man auf verschiedene Körper damit schreibt, einen milchfarbigen Strich, macht. Es ist eine bekannte Sache, wenn man mit dergleichen Steinarten, und vorzüglich mit der sogenannten englischen Kreide, auf Glas schreibt, solches, wiederum auswischt, und darauf haucht, daß alsdenn die Schrift wiederum zum Vorschein kommt und leserlich wird. Dieses Auslöschen und Behauchenkann lange und sehr oft geschehen, ohne daß sich die Schrift verlieret.
- S. 372. Mitrax wird in Stobaei Opusculis auch Mithridax geschrieben.
- S. 374. Obsidianus lapis ist am wahrscheinlichstere eine schwarze Lava oder eine ähnliche Basaltart, als woraus bereits die Alten, ja schon die Egyptier, Bildsäulen, Gefässe und dergl. verfertiget haben.
- S. 375. Statt Gemonidas versichert Zarduin, daß er in allen Handschriften des Plinius Gaeanidas gefunden habe. Herr Leßing in dem 47. antiquatischen Briefe S. 164. halt vafür, daß dieses Wort vielleicht von yerraw oder yven abstamme, und daß folglich die Wirkung dieses Steins ben den Weiberisssch eher erklären lasse.
- S. 379. Dryites wird für versteinertes Lichenholz gehalten.

#### 252 Bentr. z. d. Anh. v. d. größtenth. unbek. ec.

- S. 379. Cissites wird auch Cittites, Ciytes ges schrieben.
- S. 380. Chalazias, Chalaxia wird auch von  $\chi \alpha \lambda$ Firns hergeleitet. Einige halten ihn für einen bloßsen durchsichtigen Kieselstein, welcher ohngesehr den Hagelkörnern gleichet.
- S. 381. Polia, Spartapolia wird auch für Amianth gehalten.
- S. 384. Demonius, Deimonis lapis. Unter Arcus Deimonis wird auch der Regenbogen verstanden, und Deimon wird auch ein hell schimmernder Stern genannt. \* Dieser Stein ist vielleicht eine Opalart, oder der sogenannte Regenbogenkrystall.

Melas soll ein schwarzer einer Bohne ahnlicher Stein senn, und in dem Mil gefunden werden. \*\*

Silex Ommatias, Augenstein, wird in Herrn Gruners Versuch eines Verzeichnisses der Mineral. des Schweißerl. S. 45. als ein schwarzer Kiesel mit Flecken oder Kingen, die ein Auge abbilden, beschrie: ben, und soll sich in der Emme im Vernischen, auch in der Seil im Zürchischen, sinden.

\* S. Stobaei Opuscula, S. 135.

Das. S. 137.





| 26.                        | Bergkrystall S. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aatstein G. 24             | <b>200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acetabulum 24              | Sklifffein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Achat 155 Islandischer 16  | 4 Bostrichites 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Achatkugeln, Mutschner 9   | Breccia 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Achatonyr 15               | Execute 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Agathe de roche 20         | Deservino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amethyst 87 orientalische  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 88 Prime d'Amethyst        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90 Preome d'Amethy         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ste ebendas. Presm         | e Camee 153 Camé 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d'Amethyste ebenda         | . Carneol 148 Carneolony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Haaramethyst ebenda        | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| weisser 91 Almethys        | Ceraunea 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| onne 19                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Androdamas 24              | The same of the sa |
| Alquamarin, oriental. 54.9 | 3 Ceraunus 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Argentine 23               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Argyrodamas 24             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Armenischer Stein 24       | 4 Chalcedon 134 Chalcedon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Usbestjaspis 20            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aschentrecker 12           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Asteria 22                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Astrios 22                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Augensteine 165. 25        | 2 Chrysolit des Plinius 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avanturine 23              | 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>.</b>                   | Chrysopras 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23.                        | Circonier 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ballasrubin 4              | 8 Cissites. Cittites. Ciytes 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bandachat 15               | Comocio I Conception                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bearbeitung ber Ebelftein  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. 2                      | 20 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | N 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>D.</b>                     | Getovergetstein C. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deimonis lapis. Arcus         | Gemmahu. Gemmahuia 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S. 252                        | Gemonidas 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Demonius. Deimon 252          | Gesundheitestein 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dendrojaspis 197              | Giacintho guarnacino 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Derbystone 93                 | Goldberill . 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diamant 20 brasilianischer    | Goldlazur 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| basaltsdrmiger 21 dessen      | Goldpraser 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chartrigit at Diamons         | Granat 80 Sprian. Surian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Electricitat 23 Diamans       | Sprien. von Gorane oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| de nature 30 Diamant,         | Gorian 83 gruner 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mutter 30 dessen Ber:         | Granatschörl 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| flüchtigung im Feuer 35       | Granit 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Baterland bers. 38 Grosse     | Granitone 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39. 40 das Schneiden in       | Granitone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dieselben 40 ff. Tolfische    | <b>5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diamanten 119                 | Haaramethyst 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dichonus lapis 119            | Heliolithus 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Donnerstein 120               | Spacinth 63 Hyacinthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doppelfrystall 98             | chrysoprase 64 safranfare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Draconites 250                | biger ebend. Hyacinthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dryites 251                   | vermeille 66 la bella 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| €.                            | Harding of Laberta 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Edelsteine, ihre Farbe 8 Cel: | Hyada 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tenheit der rohen 9 Korn      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| derselben 10 ihre specifike   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwere 11 leuchten int       | Iacintha la bella 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Finstern 12 kunstliche, fals  | largon d'Hyacinthe 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The same underte              | Iaspe Argus 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sche oder unächte 13          | universel 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emeraude morillon 61          | boi-veiné 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enhydris 135                  | Jaspis 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eumeces. Eumecides 139.       | gelkrystatt 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 250                           | Igiada 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Esteri 201                    | Inkastein 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.                            | Iridi 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe der Edelsteine 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fenerstein 191                | Iris nigra 119 Iris chalcedonica 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G.                            | The state of the s |
| Gaeanidas 251                 | Islandischer Krystalk 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Galacias. Galactites. Gala-   | <b>R.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| xia 251                       | Kakengagen 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AIG                           | Renlew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Coancas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Reulenformiger Rryff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | all   | Negres cartes            | 5. 61    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|
| S. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Nephritique lapis 220,   |          |
| Riefel, durchsichtiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96    | Mierenstein 184. 220.    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248   | Milah : Candi            | 49       |
| Rorn der Edelsteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10    | <b>S</b>                 | • •      |
| Kreuzjaspis, Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202   | Oblidianus               | 25 E     |
| Rrdtensteine :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 247   | Ommatias 165.            |          |
| Krystall 96 mit Wasser, !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buft  | Onprarten                | ISE      |
| u. f. w. 103. 109 fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Opalarten                | 222      |
| formiger 110, 115 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Dpalifirender Saphir     | 54       |
| -: C.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124   | Ofioda                   | 220      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117   | <b>p.</b>                |          |
| Krystallisation im Wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ffer  |                          |          |
| und Feuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Pechstein. Pechopal 182. |          |
| 11. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Peridot                  | 24I      |
| Labradorsteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167   | Piceus lapis             | 58       |
| T 1.41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,72  | Piedra quadrata          | 225      |
| Lasques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31    | Pierre barrée            | 246      |
| On and a land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243   | de Cayenne               | 11       |
| Leuchten ber Edelsteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | im    | de Gallinace             | 44       |
| Finstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12    | - divine                 | 164      |
| Leucogaea. Leucograp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | - deLune.deSolei         | 220      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 251   | Pietra fruticolosa       | 21-1     |
| Leucoprafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131   | Plasma di Smeraldo 61.   |          |
| Luchssaphir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 56  | Vraser                   |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248   | Prafitis                 | 129      |
| Enneur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63    | Preome d'Amethyste       | . 54     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Prime de Rubis           | 12 2 2 4 |
| CON al askid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.45  | - d'Emeraude 61.         | 132      |
| TA 1 . 1 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199   | - d'Amethyste            |          |
| man F. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 246   | Polia                    | 90       |
| A33 C.E. C. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102   | Polypen, mineralische    | 252      |
| 74 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252   | Porphyr                  | 174      |
| 000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162   | Pfeudorubini             |          |
| CON ALLEN TO LAND TO THE PARTY OF THE PARTY | 151   | Pudbingstein             | 311      |
| 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251   | Ω.                       |          |
| Maria Calan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142   |                          | E        |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7-    | Quari, dessen Beschrei   | ound     |
| Marriage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212   | Quarzbande               | 1 1-     |
| (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213 - | Quarifelsen              | 133      |
| Annumales leem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48    | man dieilen              | 9        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,     |                          | Re       |

.

| <b>R.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sciadre ©. 220              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Rabenstein S. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sciatica 220                |
| Racine d'Emeraude 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geltenheit ber roben Edel   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fteine                      |
| Nauchsmaragd 61<br>Nauchtopas 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serpentinftein, antifer 204 |
| Regenbogenchalcedon . 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Smaragd 56 opalisirender    |
| Regenbogenkrystall 119.252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                          |
| Roboludos. Roboles 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Smaragdmutter 61            |
| Outhin - hyafilianischer ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Smaragdpraser 61. 129       |
| Mubin 44 brasilianischer bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sonnenstein. Sonnenopal     |
| faltformiger 46 balais 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166                         |
| Rubingruben 49 opalisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spartapolia 3 252           |
| render ebendas. violetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Staarenftein 164            |
| 00.5 - of 10.5 - | Stigmites 148               |
| Rubacus 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strahlen. Strahlstein 119   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Nubasse 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤.                          |
| Rubicell 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Theamedes lapis 128         |
| Rubino della Rocca 47.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tolfische Diamanten 119     |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Topas 67                    |
| Saphir 51 brafilianischer 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Turfis 246                  |
| Saphir oeil de Chat 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Turmalin 11 124             |
| angliffrender ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Turmalinschörl 125          |
| opalisirender ebend.<br>Saphir di Puy ober d'Eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Turmalinsmaragd 59          |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Turmanal 125                |
| Saphirchalcedon 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33.</b>                  |
| Saphirglas 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verde di Corfica 209 La-    |
| Saphirrubin 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | conico 210                  |
| Sarder 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W.                          |
| Sardonny 18. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Schielerspath 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wachsopal 226               |
| Schlangenaugen 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wassersaphir 55             |
| Schrausenstein 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Weltauge 172. 223           |
| Schwalbenstein 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wunderstein 174             |
| Schwere, specifike der Edels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1 - 2 - 1 - 1             |
| ffeine 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zyrcon 120                  |
| steine 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SALLA                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |



## Urban Friederich Benedict Brudmanns,

der Arznenwissenschaft Doctors, Herzogl Braunschw. Leibmedicus, Canonicus des Stifts St Blassus, Mitglied der Kanserl. Akades mie der Natursorscher, und der Geschlichaft Natursorschender Freunde zu Berlin,

gesammlete und eigene Benträge Venträge Auseiner Abhandlung von

# Edelsteinen.



## Zwote Fortsetzung.

Braunschweig, in der Fürstl. Waisenhaus: Buchhandlung. 1783.

# Sr. Hochgräflichen Ercellenz dem Hochgebohrnen

Hranz Wilhelm,

regierenden Graf von Oettingen, Baldern und Sotern,

Groß = Dechant und Groß = Schakmeister des Domstifts zu Edln,

dem wärmsten Freunde und Weförderer der Künste und Wissenschaften,

> widmet diese wenigen Bogen

Desselben

unterthäniger Diener der Verfasser.



gen dieses von Herrn Werners versprochenen Mineralsystem wünschen, dessen Ueberschung der Eronstedschen Mineralogie durch seine Zusähe und Berichtigungen einen ungleich größern Werth und Brauchbarkeit gegeben hat.

Das vortresliche Cabinet des Herrn von Beltheim enthielt zugleich eine der vollstänzdigsten Sammlungen von Edelsteinen, daher wir auch über diese Steinarten von diesem einssichtsvollen Gelehrten in vielen Stücken neue

Wahrnehmungen zu hoffen haben.

Der Herr Geheime Bergrath Gerhard hat uns nun auch mit den benden ersten Banden eines Versuchs der Geschichte des Mineralreichs beschenkt, und einem jeden Mineralogen ist die Wichtigkeit dieses Werks so bekannt als einleuchtend. Wie unterrich tend sind nicht Herrn Gerhards Versuche über das Verhalten der mehresten Korper im Feuer? und wenn ich nicht irre, so ist er der erste, welcher nicht nur die mehresten Edelsteine, sondern auch so viele andere Körper des Mine: ralreichs, in Thon. Kreiden und : Kohlentiegeln zugleich untersucht hat. Die Wichtigkeit dieser Untersuchungen ist so einleuchtend, daß wir daraus sehen konnen, wie grossen Antheil die Tiegel an der Schmelzbarkeit oder Nichtschmelzbarkeit verschiedener Körper haben. Grad des Feuers hieben zu bestimmen, oder eis nen

nen Pyrometer aussindig zu machen, so wählte er den Grad der Hiße, daß reines Stabeisen zum Schmelzen gebracht wurde, und in diesem Feuersgrade ließ er die zu untersuchenden Körzper eine Stunde lang, oder auch mehrere

Stunden stehen.

Ein jeder Mineraloge wurde gern gesehen haben, daß der Herr Geheime Bergrath die Edelsteine der ersten Classe, als den Diamant, Kubin, Saphir, Smaragd u. s. w. deren Gewicht ben einigen ganz beträchtlich ist, auch in so weit genauer bestimmt hätte, ob solche rein und von welcher Farbe sie gewesen. Es ist wohl ausser Zweisel, daß die Farbe und mehzere oder wenigere Reinigkeit dieser Steine in ihrem Verhalten, sowohl im Feuer als auch in dem nassen Wege, einige Verschiedenheiten ben den Versuchen gebe. Es ist z. E. wohl ausser Iweisel gesetzt, daß ein schwärzlicher sehr eisenschüßiger Diamant eher zum Schmelzen zu bringen sen, wie ein reiner weiser.

leberhaupt kann man sicher annehmen, daß seit ohngefehr fünf und zwanzig Jahren die Naturhistorie täglich in ein helleres Licht gessetzt worden ist, und durch Hülfe der Chemie die Grundstoffe der Körper stets deutlicher entwickelt worden sind. Wenn ich jetzt ansienge, eine Naturhistorie der Edelsteine zu schreiben, würde ich solche, den neuern Entdeckungen zu-

21 4

folge,

solge, ganz anders claßissiciren, als es in meiner Abhandlung der Edelsteine geschehen ist; doch höffe ich, daßimeine fortgesetzten Bentrage dazu dienen follen, sowohl meine eigenen als ans derer Fehler in diesem Stück der Naturhistorie

von Zeit zu Zeit zu verbeffern.

Bor einiger Zeit hatte ich das Vergnügen, den Domferen, Herrn von Beroldingen, in Hildesheim, den Berfasser der Beobachtungen, Zweifel und Fragen, die Mineralogie betreffend, ju sehen. Er fährt noch unermüdet fort, zur Aufklärung der Naturgeschichte Versuche zu machen! Unter andern hat er Bersuche an= gestellt, die doch noch nicht ganz geendigt sind, zu erfahren, ob nicht aus der Kalkerde mit dem Zusak eines thierischen Leims, Thon oder Kiesel konnten hervorgebracht werden. wünsche ich, daß er seine Erfahrungen über die ausgebrannten Volkane und über die Erzeu= gung der mineralischen Wasser der gelehrten Welt bald mittheilen möge. Ja auch die Bekannkmächung seiner muhsamen Versuche im Pflanzenreiche wurden den Botanikern fehr willkommen senn.





## Bentrag zu dem 1. Capitel von den Edelsteinen überhaupt.

die reinste Quart: oder Kieselerde für de. wes
sentlichen Grundstof der vornehmsten und
wahren Edelsteine, die alle als Arnstalle von der Natur gebildet werden, angenommen haben, und habe
ich darüber meine Gedanken, sowohl in der Abhand:
lung von Edelsteinen, als auch in den Benträgen, an
verschiedenen Stellen geäussert. Einige unserer noch
jeht lebenden berühmten Chemisten haben verschiedene
Edelsteine chemisch untersucht; doch ist der Erfolg
ihrer Untersuchungen verschieden ausgefallen, so daß
noch eine grosse Dunkelheit, sowohl über die Grund:
erde der Edelsteine, als über mehrere mineralische Gegenstände, verbreitet ist.

Herr Bergmann \* theilt die ursprünglichen Erden in sechs Urten, nemlich in Ralk, Schwererde,

Herr Uno von Troil Briefe, eine nach Island ans gestellte Reise betreffend, 1779. S. 327.

erde, Magnesia, Thon, Riesel und Edelerde. \*

Thonerde giebt bekanntermassen mit Vitriolsaus re Alaun. Die gewöhnliche ist jederzeit mit Kiesels erde vermischt, nicht aber die ganz reine, von welcher

hier eigentlich die Rede ift.

Rieselerde wird allein von der Flußspathsäure angegriffen, und fließt, mit dem dritten Theil siren Laugensalz, zu einem durchsichtigen dauerhaften Glase. Herr J. C. Z. Meyer \*\* beweiset auch durch seine gründ:

Es ift etwas fehr feltenes, baf eine biefer Erden in bem Maturreiche gang rein angetroffen werbe, und . folglich schon eine groffe Geltenheit, baß herr Ger= bard im Fürstenthum Munsterberg, in Schlesien, eine reine Alaunerde gefunden hat. Hrn. Achards Versuche, die ich in der Folge anzeigen werde, leh= ren, baf auch feine reine Rieselerbe, bie man boch ben ben Ebelsteinen eigentlich vermuthen follte, ben denselben anzutreffen sen; doch findet sie sich viels leicht einmal ben bem Diamant? Vielleicht ver= dunstet dieser deshalb gang, weil er aus einer reis nen Riefelerbe bestehet. Schwererbe und Magnesia finden sich nie rein. Wielleicht wird die Kalkerde noch vor allen andern bisweilen gang rein gefunben. 3m 6. Th. bes Crellichen chemischen Jours nals S. 80. versichert zwar Herr Mond, bas sich bie Kalkerbe burch ofteres Schmelzen mit Laugen= falz größtentheils in Rieselerde verwandele. dieser Arbeit muß die Vorsicht sehr groß senn, daß nicht bereits in der Ralferde ober in bem Laugenfalz Rieselerde verborgen liege, oder solche durch das Laugensalz aus ben Tiegeln sich auflose.

Im 2. B. der Schriften der Berl. Gesellschaft Raturforschender Freunde, S. 332. grundlichen chemischen Bersuche, daß bie frene Fluß: spathfäure die Rieselerde nicht nur auflose, sondern nehme auch solche mit sich in das vorgeschlagene

Wasser, ben der Destillation, über.

Edelerde wird von keiner bekannten Gaure an gegriffen, mit dem firen Laugenfalz braufet fie weni: ger vor dem Schmelzen, wie die Rieselerde, und macht eigentlich die wahren Edelsteine aus. Doch versi: chert Herr Bergmann " ben Untersuchung der Edel steine, daß in dem Diamant etwas Rieselartiges, eine in der Saure sich auflosende Erde und etwas Ent: zündbares vorhanden sen. Linter den vortreflichen Zusähen, womit Herr Leonhardi, als Ueberseher des Hrn. Macquers chymischen Wörterbuchs, im 1. Th. solches bereichert hat, wird ebenfalls der Edel= erde erwähnt. Er fagt dafelbst, daß die Edelerde im ersten Wege von keiner Gaure aufgelofet werde, daß solche bloß im Borar und Phosphorsalz, doch nicht im mineralischen laugensalze, auflöslich sen, und daß solche im offenen Feuer sich verflüchtigen oder viel: mehr verbrennen laffe.

herr Bergmann \*\* hat zugleich entdeckt, daß Die weissen mehr oder weniger durchsichtigen Korner oder Strablen, die in einigen taven vorkommen, nicht Quarzmaterie sind, sondern daß sie mit der Edelerde des Diamants, Rubins, Sapphirs, Topas und Hnacinths übereinkommen, weil sie vom Goda: falz nicht angegriffen, aber vom Borar und schmelz baren Harnsalz, wiewohl schwerer, aufgelöset werden. Der Chrysolith, Granat, Turmalin und Schörl

werden

Das. G. 315.

S. Nova acta regiae societatis scientiarum Vpsal. vol. 3. 1780.

werden ebenfalls vom Sodasalz nicht aufgelöset, aber doch in etwas angegriffen, indem sie zu einem seinen Pulver zertheilt werden, und zwar die benden letztern mit einigem Brausen. Herr Bergmann schließt daher, daß einige vesuvische Edelsteine, die man zu Neapel dafür ausgiebt, den wahren Edelsteinen naber verwandt senn könnten, als man bisher geglaubt hat.

Herr Achard \* hat mit dem Rubin, Sapphir, Smaragd, Spacinth, Bobmifchen Granat und Chry: fopras febr mubsame chemische Untersuchungen angestellt, und werde ich in der Folge ben jedem Edelftein, den ich beschreiben werde, diejenigen Bestandtheile an: zeigen, welche diefer berühmte Scheidekunftler aus dem: selben hervorgebracht hat. Aus allen diesen Edelsteis nen ergaben die Versuche, daß sie in verschiedenent Berhaltniß Riefel, Alaun, Kalt und Gifenerde ent: hielten, und der Chrisopras noch ausser diesen Das gnesia und Aupferkalt. Allein von einer besondern Edelerde erwähnt Herr Achard gar nichts, muß also solche sonder Zweifel weder gemuthmaßt noch entdeckt haben. Es ift merkwürdig und zu bewun= dern, daß die ausgeschiedenen Erden aus jedem durch die Chemie zerlegten Edelstein mit dem genommenen Gewicht deffelben fast genau eintreffen, und ohnges fehr nur um einen halben Gran abweichen, der anch bisweilen über das Gewicht des genommenen Steins berauskam. Herr Uchard und auch Berr T. Berg= mann zerrieben die harten Edelsteine in einem achatenen Morser; allein sollte nicht hiedurch ein groffer Theil des Achats sich abgerieben und unter das Pul: ver des Edelsteins gemischt haben? Sollten nicht hie: durch

Bestimmung der Bestandtheile einiger Edelfteine.

durch die ausgebrachten Erden nicht alle dem Edel:
stein, sondern auch dem abgeriebenen Uchat zuzuschrei:
ben senn? Ich gestehe sehr gern, daß ich die Schwie:
rigkeiten gar mohl einsehe, dergleichen harte Körper
chemisch zu zerlegen, so daß sich nicht von den Geschirren, ja von den Austösungsmitteln selbst etwas
so einmische, daß es äusserst schwer davon wiederum

fann geschieden werden. \*

S. 122. sucht Herr Achard zu beweisen, daß die angeführten untersuchten Edelsteine meistens aus al: kalischen Erden besteben, und daß die fire Luft den größten Untheil an der Krystallisation der Edelsteine Er bat zu dem Ende, um dieses zu beweisen, sehr sinnreich eine Maschine erfunden, in welcher das mit firer Luft und alkalischen Erden geschwängerte Wasser sich durch fein geriebenen Sand filtrirt, und kleine Krystalle absett. Sollte aber nicht ben dieser Filtrirung sich auch von dem fein geriebenen Sande und den gebrannten Thonplatten etwas Riefel und Thonerde mit auflosen? G. 128. sagt herr Uchard: Wenn ich bloß reine Kalkerbe zu dem Wasser in die Robre that, so erhielt ich am geschwindesten Krnstal: Ien, die weiß und von einer nur geringen Sarte ma: ren:

Wersuche des Herrn Achard benbringt. Diese Zweisfel verbienen alle Aufmerksamkeit, und geben vielsleicht zu Wiederholungen der Achardschen Versuche Anlaß. Herr Storr muthmaßt, daß eine eigene, im heftigen Feuer verstüchtigbare Erde, der veredelnde Bestandtheil der Edelsteine senn könne. Meines Erachtens könnte dieses gar wohl die allerreinste Quarzerde senn; denn noch sehe ich nicht Gründe genug, eine eigene Edelerde anzunehmen.

ren: that ich aber nur wenig Kalkerde und viel Uzlaun in das Wasser, so erhielt ich kleine weisse durch: sichtige und sehr harte Krystallen; that ich zur Alaun und Kalkerde noch Eisenerde, so erhielt ich Krystalzlen, welche die Farbe des Rubins hatten. Es wäre zu wünschen, daß Herr Achard auch die Vildung aller dieser Krystalle beschrieben hätte, damit man solche auch von dieser Seite mit andern und natürlizchen Krystallen hätte vergleichen können. Es wäre zu wünschen, daß Herr Achard oder ein anderer gezschickter Chemist einmal über sich nehmen mögte, zu untersuchen, in wie weit Hrn. Bergmanns Edelzerde gegründet, und ob solche von einer ganz reinen Kieselzoder Quarzerde wirklich verschieden sen.

Merkwürdig ist es, daß die Versuche über die Bestandtheile der Edelsteine des Hrn. Ritters Torb. Bergmanns \* ziemlich genau mit denen des Hrn. Alchards übereinstimmen. Unter andern bat Bert Bergmann wahrgenommen, daß sich die Edelsteine vor dem tothrohr mit mineralischem taugensalz, Harn= salz und Borar ohne Aufbrausen auflosen und in grune Glaskügelchen übergeben. Von dem Dias mant hingegen loset sich durch vorgedachte Behand: lung nur ein geringer Theil auf. Durch wiederhol: tes Glüben und Abloschen werden die Edelsteine nicht sehr brüchig ober rißig. Sehr starkes Vitriolol und Salpetergeist, wenn man diese über Rubin, Sapphir, Smaragd u. s. w. bis zur Trocknis abrauchen ließ, griffen diese Steine an, und nachdem inan

Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte, des 2ten Bandes 3. Stück, von S. 281 bis 330. eine Uebersetzung aus Hrn. Roziers Journal.

man Wasser zugegoffen hatte, erhielt man Kalkerde,

und durch Hulfe der Blutlauge auch Gifen.

Die Versuche des Hrn. Bergmanns, die ich ben den mehrsten Sdelsteinen, so wie des Hrn. Achard seine, besonders in der Folge ansühren werde, zeigen, daß die Alaunerde an den mehrsten Sdelsteinen den größten Antheil habe. Ben dem Granat, Bergkrysstall und Schörl überwiegt jedoch die Rieselerde die Alaunerde, und Quarz und Bergkrystall enthalten jederzeit, ausser der Alaunerde, auch etwas Kalkerde. Jedoch fürchte ich ben allen diesen Versuchen, was ich ben den Achardschen befürchtet habe, daß der achartene Mörser ben dem Reiben dieser Steinarten, weil sie sast alle härter wie der Achat sind, zu viel von seiz

nen Theilen mit eingemifcht babe.

In meiner Abhandlung von Spelsteinen (S. 22.) ausserte ich bereits die Meinung, daß eine gewisse elastische Luft vielleicht vieles zur Krystallisation der Steinarten bentragen tonne; benn wenn diese mit gewissen aufgeloseten Korpern geschwängert ift, (benn hierinn besteht ja wohl die wahre Gigenschaft der fi= ren kuft) so halte ich solche mit Hrn. Achard für eins der wirksamsten Auflösungsmittel. Denn ie feiner eine Steinart aufgeloset ift, defto geschickter ift solche, ordentlich gebildete, durchsichtige und feine Krn: stallen abzusehen. Dieser ihre harte richtet sich wohl vorzüglich nach der Beschaffenheit ihrer ursprünglis Merkwürdig ist es, daß Axystallnie: chen Steinart. ren oben und an den Seiten sowohl mit Krystallen besetz find, als unten. Dieses beweiset, daß die sich krystallisirende Materie nicht bloß nach ihrer Schwe: re sich fället, weil sonst die Krystalle allein auf dem Boden der Höhlung fich finden mußten. Bier kann

nun die elastische oder fire Luft, mit der auflosenden Feuchtigkeit verbunden, die zur Krystallisation fabie gen Theile nach allen Seiten treiben, wo benn zu: gleich nach den Gesetzen ber anziehenden und anbangenden Kraft die Krystalltheile sich nabern und befestigen, und durch deren Unhäufung die Krystalle Wollten mir ja annehmen, daß die fich trilden. blosse anziehende und anhängende Kraft ohne vorge: dachte Luft alles dieses bewirken konne, so mußten wir annehmen, daß die Krystallisationshöhle mit der ge: schwängerten Feuchtigkeit jederzeit ganz angefüllt fen, damit sich auch oberwarts Kryftalle erzeugen konn: ten, welches doch wohl mit Grunde nicht anzunehmen Denn stellen wir uns eine solche Soble vor, die nur halb angefüllet ist, so ist es schon nicht wahr: scheinlich, daß sich obermarts derselben Krystalle ansehera konnen. Daß in den Sohlungen einiger Stei: ne eine solche elastische Luft wirklich vorhanden sen, beweisen die Schleifsteine, welche zu St. Etienne en Forez zum Abschleifen der Flintenläufe und ans dern eifernen Werkzeuge gebraucht werden. Wenn derglei chen Steine, welches vordem ofters geschehen, ehe mom sie recht kannte, durch das Schleifen abges nommen hatten, und folglich die Wande einer fol den verborgenen Soble dinner geworden waren, daß sie der eingeschlossenen elastischen Luft nicht mehr wi: dersteben konnten, zerplatten fie mit folcher Gewalt, daß sie den Arbeiter nicht nur dann und wann tod: teten ober beschädigten, sondern auch die Muble, bas haus und das Dach zerstörten. G. des Grafen von Borch Lythologie Sicilienne, S. 35.

Wenn wir nun annehmen, daß eine Krystallisation auf vorgedachte Urt geschieht, nemlich daß, ordentlich

gebik

gebildete Theile aus ihrer Auflösung nach und nach sich über einander anlegen, und einen grössern ordentz lich geformten Körper, den wir Krystall nennen, bilz den, so ist es wohl höchst wahrscheinlich, daß alle Krystalle ein mehr oder weniger seineres und deutliz cheres blättriches Gewebe haben, ob es gleich ben eiz nigen so sein ist, daß auch ein bewasnetes Auge die blättriche Fügung nicht wahrnehmen kann. Es ist wohl gewiß, daß je langsamer und ruhiger die Fülzlung ben einer Krystallisation geschieht, je seiner werz den des Krystalls Blätter, und desto ordentlicher wird

beffen Bilbung.

Was nun ferner die Rrystallisation im Zeuer anbetrift, so ist hier eine mit Feuertheilen geschwänz gerte elastische Luft wohl das vorzüglichste Auflos sungsmittel derjenigen Theile, welche zu Krnstallen Bier entstehen die Krystalle, wie wir anschiessen. folches in den Schmelzofen am deutlichsten seben, for wohl durch eine Sublimation als Pracipitation. Vielleicht ist auch die Erfahrung einiger Huttenleute gegrundet, daß, wenn in den Defen die metallischen Steinarten, das Holz und Roblen feucht find, wenn auch die Luft selbst es ist, daß alsdenn am leichtesten Man hat ans dergleichen Arnstallen sich erzeugen. gemerkt, daß ben Goslar, wenn im Roften der Urs senic sich krystallisirt, solches am leichtesten ben rege nigtem und feuchtem Wetter geschebe. Vermuthlich wirkt hier die mäßrichte Feuchtigkeit sowohl zur Auf lösung als Präcipitation der sich krystallistrenden Theile, und befordert die Wirkung des Feuers und Eine feuchte feurige Luft, vielleicht auch das Feuer allein, enthalten, wie das Wasser oder eine andere Feuchtigkeit, die krystallfähigen Theile in sich 3moleigorts.

aufgeloset, und verdünsten solche, so entsteht der Die

derschlag ober die Krystallisation.

Berr Strange \*\* redet auch von benjenigen Krn: stallen, welche fest von ihrem Muttergestein umgeben ober eingeschlossen sind, und habe auch ich in ben Benträgen zu meiner Abhandlung von Edelsteinen S. 75. mit wenigen Worten Diese Erscheinung berührt. Es ist bekannt, daß vorzüglich die Granat und Schörlarten also gefunden werden; denn man findet nur felten Granate und Schorl, die in ihren Boblungen, wie andere Arnstalle, fren bervorsteben. Berr Strange, welcher zugleich Hrn. von Cronftedt und Brn. Delisle für seine Meinung anführt, nimmt an, daß dergleichen Krnstalle vorher mit ihrer Mut: ter innigst vermischt waren, und aus berfelben ans geschossen senn, weil sie fest mit ihr umgeben und von ihr eingeschlossen sind. Bier fragt es sich aber, ob die Krnstalle sich eber bilden und verharten, oder ob das Muttergestein solches thue, bevor die Krystalle anschiessen. Letteres wird wohl niemand behaupten, und ersteres ist auch schwer zu begreifen, wie sich Krystalle, oft in so groffer Menge und von beträcht: ticher Groffe und Schwere, in einer noch flußigen Materie bilden und erharten konnen, so daß sie nicht alle, gleich nach ihrer Entstehung, in der flußigen Mutter auf einander zu Boden fielen. Es bleibt mir immer noch einige Wahrscheinlichkeit für dieje nige Meinung, daß dergleichen Krnstalle, wie andere, in gröffern ober kleinern Höhlungen sich bilden, nache ber

S. Hrn. Strange Abhandlung von den säulenartisgen Gebirgen, S. 49, woselbst eben diese Meinung angeführt wird.

<sup>\*\*</sup> Daf. S. 54.64.

ber aber erst, wenn sie an ihrem Geburtsort bleiben, von ihrem sich verhartenden Muttergestein eingeschloß fen werden. Bleiben dergleichen Krnftalle nicht ba, wo sie erzeuget sind, so konnen sie auch durch mans, cherlen Gewalt fortgeschwemmt werden, eine neue Lagerstelle, und folglich auch eine neue sie umschlies= fende Mutter bekommen. Bielleicht ift dieses Die Urfache, warum so viele Schorlfrystalle so baufige Querriffe und keine Pyramiden haben. Ift es nicht merkwürdig, daß bann und wann in dem weiffeften Quarz die allerschwärzesten Schörl eingeschlossen find? Ware zuvor die schwarze Schörlmaterie mit dem Quarz vermischt gewesen und daraus abgeson= dert, so halte ich doch dafür, daß derfelbige einige Spuren von der Schwarze wurde benbehalten haben. Eben so verhalt es sich mit den schwarzen norwegi= fchen Schorln und Granaten, die in weiffen und weiß: grauen Kalk und Glimmer, auch mit den schwarzen Enroler Turmalinschörln, die in weißlichem und weißgrunlichem Schneidestein liegen, und an welchen Die Pyramiden so aufferst felten sind. Muf dem Harze auf dem Sonnenberge finden fich etwa einen halben Boll lange, auch kleinere kohlschwarze glanzen= De Schörlfäulen mit Pyramiden. Diese liegen in einem lochrichten weißgrauen verharteten Thon, mit Quary vermischt, und die Schorl find größtentheils in kleinen Mestern voller kleinen weissen Quargern= stallen eingeschlossen. Ich rede hier nicht von den Schörln und Granaten, welche in den Laven und Bafaltsaulen befindlich sind; denn jene konnen ent= standen senn, wie sich die Lava nach und nach ver= hartete, so daß sie sich zu gleicher Zeit mit bildeten und verharteten. Bielleicht wird man mir entgegen 23 a fegen,

seken, daß auch ben den erstern nicht vulkanischen Arnstallisationen' eben diese Entstehung statt finden Ich gebe dieses gern zu, wenn die zuvor angeführten Gründe widerlegt werden. Auch von dem sächsischen Topas haben bereits einige Natur forscher angemerkt, daß er früher musse gebildet senn, als ein Theil seines Muttergesteins und die jederzeit ben ihm befindlichen Quarzkrystalle. Ueber alle der= gleichen verborgene Wirkungen der Natur konnen wir nicht anders als schwankend reden, und werden es nie weiter bringen, als daß wir die Meinung bes einen Naturforschers bloß für wahrscheinlicher als

bes andern feine halten.

Herr d'Aubenton hat in einer Abhandlung der Memoirs der Königl. Franzos. Akademie der Wissenschaften vom Jahr 1750. einen Plan entworfen, wie man die Edelsteine und deren Farben, durch Sulfe des Prisma, bestimmen solle. Allein ein jeder wird feicht einsehen, daß das Prisma nichts weiter, wie Die Farbe, und weder Feuer noch Reinigkeit bestim: men fann, auch daß dergleichen Entscheidung mehr eine Speculation oder Betrachtung des mathematis schen Naturforschers als eines Juwelirers sen. Es fehlt auch unserer Sprache an Worten nicht, alle die Farben zu nennen, die die Stelfteine haben, und bas Prisma darzustellen vermag.

Herr Storr \* beschuldigt mich, daß ich das Leuchten und Unziehen leichter Körper der Sdelsteine leugne, und bloß auf den Diamant einschränke. Allein Herr Storr beliebe nur in meiner Abhand-

<sup>\*</sup> S. Entwurf einer Folge von Unterhaltungen zur Einleitung in die Naturgeschichte, I. B. G. 401. in der Rote.

lung von Selsteinen S. 25. nachzulesen, woselhst ich deutlich sage, daß fast alle quarzartige Selsteine durch das Reiben electrisch werden. Was aber das Leuchten der Selsteine, welches bloß durch das Reisben entstehen soll, anbetrift, so gestehe ich gern, daß ich, wenn ich Selsteine auf Filz oder andern Körspern gerieben habe, kein Leuchten im Finstern habe wahrnehmen können, ausser ben dem Diamant, welscher ein schwaches Licht oder einigen Schimmer sehen ließ; und ein gelber Diamant meiner Sammlung

that dieses mehr, wie verschiedene andere.

Daß ich aber das Leuchten der mehrsten Ebelfteine und vieler andern Körper nach den Versuchen des Hrn. Beccari und Hrn. Wilson für mahr halte, bezeuge ich gern, weil meine nachgemachten Bersuche mich davon überführt haben. Huch habe ich diese Erscheinungen nie geleugnet, sondern gegentheils sol= che in meinen Bentragen G. 12. angezeigt. ich aber in der Abhandlung von Edelsteinen G. 25. leugne, daß das Erwärmen von der Sonne oder ei= nem andern Feuer die Sdelsteine nicht zum Leuchten bringt, so rede ich von dem Verfahren', so wie es verschiedene angegeben haben, nemlich man solle die Edelsteine an der Sonne oder an einem andern Feuer erhigen und hernach im Finstern betrachten. solches nicht nach den Regeln und Vorschriften des hrn. Beccari und Brn. Wilsons geschieht, so wird man seinen Endzweck sehr unvollkommen erreichen. Obgleich die Versuche eben gedachter benden Natur= forscher bereits 1775. im Druck heraus waren, so sind sie mir doch erstlich 1778. bekannt worden.

Die mehrsten harren Steine, auch sogar einige Opalarten, z. E. der ungarische Pechopal, auch viele B 3 gemeine gemeine Glasarten, wenn solche im Finstern auf der Blenscheibe mit Smirgel geschliffen werden, leuchten nicht nur, sondern die durchsichtigen sehen einer glüsbenden Kohle ahnlich. Es ist hier aber der Smirgel die Ursache, denn mit Tripel auf der Polirscheibe

aussern sie diese Wirkung nicht.

Herr Krunig in der oconomischen Encyclopadie (im 10. Th. S. 108.) melbet, daß die Juwelirer die Febern oder Splittern in ben Edelsteinen mit bem Saft von Knoblauch oder mit Spickol ausfällen, und Man soll einen solchen solche dadurch verbergen. Stein, an welchem man dergleichen Fehler fieht, erft in Brandtewein, hernach in die Sonne legen. Mir haben die Versuche nach dieser Vorschrift nicht glut= Die Steine behielten nicht nur ihre Pen wollen. sichtbaren Fehler, sondern diese wutden sogar ben ei= nigen noch sichtbarer. Ein jeder wird auch leicht einsehen, daß, wenn Federn und Splittern in dem Innern ber Steine befindlich find, dabin feine von aussen angebrachte Feuchtigkeit dringen konne.

#### Bentrag zu dem 2. Capitel

von den künstlich verfertigten und sogenannten falschen oder unächten Edelsteinen, und wie solche von den ächten und wahren zu unterscheiden sind.

Herr Biornstähl = giebt uns Nachricht, wie die Abgusse

Briefe auf seinen ausländischen Reisen u. s. w. 2. Th. S. 143.

Ubguffe oder erhabene und vertiefte Bildniffe in dem mit Tropfftein geschwängerten Waffer in der Grotte Herr Doct. Leonhard di San Felice entsteben. Denghi entdeckte vor einigen Jahren, daß das flief= sende Wasser vorgedachter Grotte, zwischen Siena und Radicofani, die Wirkung habe, daß es durch einen Absatz eines feinen weissen Tropfsteins ver= schiedene erhabene und vertiefte Modelle oder For= men mehr oder weniger fart überziehe, nachdem man solche eine kürzere oder långere Zeit darinn liegen Es sen genug, wenn die Formen nur acht Man forme folchergestalt Tage in Diefem liegen. Münzen, Medaillons, Buften, Basreliefs u. f. w. ab; die Figuren werden durchscheinend, wenn die Form schräg steht, undurchsichtig aber, wenn das Wasser gerade darauf fallt. Diese Abgusse gleichen einem feinen weissen Marmor ober Alabaster. Biel= leicht wurde man in der Baumannshohle des har= zes und andern bergleichen Dertern, wo sich feiner Tropfstein erzeugt, eine abnliche Wirkung erhalten.

In meinen Benträgen (S. 14.) erwähne ich, daß der berühmte Chemist Zomberg in neuern Zeiten die Kunst, schöne Glaspasten zu versertigen, wies derum in Frankreich herstellete; doch schon gegen das Ende des 15. Jahrhunderts brachte ein Miniaturs mahler, Franz Vicecomite, die Arbeit, Glaspasten zu versertigen, in Italien wiederum zu mehrerer Vollkommenheit. Die leichteste Art, solche zu vers

fertigen, ift folgende.

Man nimmt hiezu einen reinen und seinen Tripel, vorzüglich den sogenannten venetianischen, welcher aus der Gegend von Tripoli oder der Levante kommt, und für den besten gehalten wird. Ist er mit Sand

25 4

ober

ober andern fremden Stein : und Erdarten vermischt, muß er zuvor geschlemmt werden. Der Tripel wird mit Wasser zu einem nicht zu naffen Teig gemacht, in einen Scherben geknetet, und feiner trockner Tris pel darüber gestreuet, und alsdann ber Stein, ben man abformen will, hinein gedruckt. Wenn solcher noch festsist, wird der übrige lose Tripel abgeblasen, und hernach der Stein mit einer Nadel vorsichtig abgenommen. Nach einigen Tagen, wenn der ein= geknetete Tripel in gelinder Warme trocken worden ist, wird der Scherben mit einem Stuck beliebig ge= farbten Glase bedeckt, und unter eine Muffel in einen zuvor gewärmten Windofen gefett. Die Muffel wird, wie gewöhnlich, mit glübenden Roblen belegt, und wenn man fieht, daß das übergelegte Stuck Glas einen Glanz bekommt, nimmt man den Scherben heraus, und druckt mit einem eisernen Spatel das erweichte Glas in den Abdruck des Steins. schiebt hierauf den Scherben wiederum in den Wind= ofen, damit das Glas nicht zu bald erkalte, weil es fonst voller Blasen und Riffe wird. Wenn der Ofen erfaltet, nimmt man den Scherben heraus, und das abgeformte Glas ab, und kann man folches bernach, weil es an den Seiten ungerade ift, abschleifen und poliren laffen.

Nicht alle Pasten oder Glasslüsse des Alterthums haben ihre Vorstellungen durch Absormen erhalten, sondern an einigen sieht man deutlich, daß sie wirk-

lich geschnitten sind.

Diejenige Entstehungsart sehr schöner Glasslisse, welche zum Theil dem Lazurstein ähnlich sehen "die Herr Graf von Borch \* beschreibt, ist allerdings der

<sup>\*</sup> Lythologie Sicilienne, S. 207.

der Aufmerksamkeit eines jeden Maturforschers werth. In der Gegend um Palermo zu St. Martin in Si= cilien find viele Kalksteingebirge, deren Steinart mit verschiedenen andern glasachtigen Stein = und Erdar= ten so vermischt sind, daß daraus ben dem Brennen mancherlen schone Glasflusse erzeugt werden. Brennen dieses Kalksteins geschieht mit dem Kraut Genilta ober Ginster, welches in dasigen Gegenden sehr häufig wächst, und dessen Salz, wie ein jedes anderes Pflanzensalz, die glasachtigen Steine zum Fluß bringt. Der Graf balt bafür, daß es vorzüg= lich von diesem Salz abhänge, daß diese oder jene Farbe entstehe, und daß überhaupt die Pflanzensalze von verschiedenen Krautern auch mit einerlen Stein= art verschiedentlich gefärbte Glasfluffe gebe; allein nach richtigen Erfahrungen weiß man, daß derglei= chen Laugensalze von verschiedenen Kräutern nur ei= nerlen Wirkung und Eigenschaft haben. Daß nun hier verschiedene Glasarten entstehen, ist wohl bloß in den verschiedenen Steinarten und eingemischten metallischen Theilen zu suchen. Die auf diese Urt entstandenen Glasflusse, die eine schöne Politur an= nehmen, und woraus man Dosen und kleine Basen. durch Bulfe des Rades arbeitet, haben eine ziemliche Barte, und werden Calcara genannt. Die größten Stücke fallen ohngefehr 6 Zoll lang, und 4 Zoll dick, bald mehr, bald weniger durchsichtig. Man hat da= von folgende Abanderungen:

1. Dunfelblane Calcara.

2. Hellblaue Calcara.

3. Schwarze Calcara.

4. Celadongrune Calcara.

5. Calcara, mit Sternen auf hellblauem Grunde. 25 5

6. Schwarze gestirnte Calcara.

7. Dunkelblaue Calcara mit kleinen Spiessen oder Madeln.

8. Schwarze Calcara mit weissen Körnern, dem Mohnsaamen abnlich.

9. Hellblaue Calcara mit dunkelblauen Wellen.

10. Schwarze ober blaue Calcara mit mehlichten weissen Puncten.

Der Herr Graf nennt zugleich die Bestandtheile einer jeden Abanderung, die ich aus der Ursache hier nicht mit ansühre, weil ich sehr in Zweisel ziehe, daß seine chymischen Untersuchungen so ganz ihre Richtigkeit haben, und er sein Versahren nicht angiebt. Es ist indessen sehr wahrscheinlich, daß Eisentheile den größzen Antheil an der hier entstehenden blauen Farbe haben mögen. Daß in Sicilien und diesen Gegenden um Palermo Cobold vorhanden sen, meldet der Herr Graf nicht. Sollte in alten Zeiten hier schon Kalk auf dieselbe Urt gebrannt senn, so könnten auch die Alten von hier aus ihre blau uhd sonst gefärbten Glasslüsse zu ihrer Mosaik oder eingelegten Arbeit genommen haben.

Mengesetzen Steine, die aus Arnstall, als auch diesenigen, die aus Glas bestehen, werden größtenztheils mit Tevpentin zusammengesügt. Der Terpentin nuß zuvor durch toschpapier gereinigt und geläutert werden, und nachher mischt man ihm eine beliebige Farbe ben, die der damit geküttete Stein annehmen soll. Zu seinen weissen Steinen und zum Diamanten, die nian zusammensehen will, und die ihre eigenthümliche Farbe behalten sollen, schieft sich der reine Mastir, und eigentlich der an einem Lichte aus ihm auszudrückende klare Tropsen am besten.

Um

Um ächte Steine zu beuttheilen, ob sie Fehler ha= ben, auch ächte von den falschen zu unterscheiden, ist ein gutes Vergrösserungsglas sehr nothig.

Bentrag zu dem 3. Capitel von der Bearbeitung und künstlichen Form der Edelsteine ben den Allten.

Gs ift eine bekannte Sache, wie fehr man von jeher, sowohl unter Kunftlern als Gelehrten, mit vies 1em Gifer und oft unnug verschwendeter Gelehrfam= keit sich gestritten bat, ob ein geschnittener Stein autit oder neu sen, und ob man gewiffe Merkmale habe, die antiken von den neuen zu unterscheiden. Absicht ist nicht, diese Materie hier abzuhandeln, son= bern nur so viel zu sagen, daß einige neuere, theils noch lebende, Steinschneider, wenn sie den Alten ba= ben nachahmen wollen, ihre Arbeit so ausgeführt ha= ben, daß man folche von den antiken nicht hat unterscheiden können; und ich wüßte nicht, welche antike Arbeit der vor einigen Jahren verstorbene Matter und der noch zu Rom lebende Pigler, bende Teut= sche, nicht mit der auffersten Vollkommenheit hatten nachahmen konnen. herr Christ und andere mit ihm sesten das Unnachahmliche in den antiken Steis nen darinn, daß sowohl ben erhaben als vertieft ge= schnittenen die Politur in den Vertiefungen, vornem= lich in den Haaren und Gewändern, so rein und fchon fen, daß kein neuer Steinschneider folche errei= chen

chen könne. Allein man besehe nur die fleißigsten Arbeiten eines Matters und Piglers und anderer mehr, man befebe fie mit einem Bergröfferungsglafe, auch nur die Abdrucke bavon, so wird man überzeugt werden, daß sie den Alten nicht nur gleich kommen, sondern dieselben auch ofters übertroffen haben. Die mehresten alten geschnittenen Steine, wenn sie auch richtig gezeichnet find, haben doch in ihren Umrissen etwas Hartes und Steifes, vornemlich in den Falten der Gewänder, welches die geschickten neuern Steinschneider vermieden haben. Seit dem 15. Jahrhundert haben einige Steinschneider die Gewohnheit angenommen, daß sie verschiedene Ca= meen ober erhaben geschnittene Steine fo bearbeiten, daß die erhaben stehenden Figuren, am mehresten ben Ropfen, am Rande so ausgearbeitet find, daß solcher von ber Grundfläche des Steins mehr ober weniger absteht. Meines Erachtens haben dieses Die alten Steinschneider nie gethan; denn alle sol= chergestalt geschnittene Steine, Die mir ju Gesicht gekommen sind, waren unwidersprechlich neuere Arbei= Ich wünsche indessen von einsichtsvollen 211= terthumsforschern belehrt zu werden, ob ihnen wirk= lich antike geschnittene Steine vorgekommen find, deren Figuren vom Grunde des Steins abstebende Rander haben. Alle dergleichen Steine haben diese Unvollkommenheit, daß sie, wenn sie in Ringen, oder wie sie auch sonst getragen werden, am Rande der Figur leicht Schaden nehmen, wie man denn viele Ropfe der Urt fieht, an welchen die abstehende Mase abgebrochen ist, wie denn durch die geringste Gewalt, ben so geschwächt geschnittenem Rande, solcher schadhaft werden kann. Ben einem 3 Boll hohen und 2 Boll brei=

breiten sonst sehr gut geschnittenen Sardonne meis ner Sammlung, welcher ein Brustbild eines Frauenzimmers enthält, ist das ganze Gesicht so erhaben und von der Grundstäche abstehend geschnitten, daß auch unterwärts Nase, Auge, Mund und Backe sichtbar sind. Dieser Stein hat sonst noch dieses Vortheils hafte, daß Haare und Gewand des Brustbildes ihre eigene Farbe haben, und am Halse verschiedene bläusliche Adern, als durch die Haut scheinend, sichtbar

find.

Alle Sammlungen egyptischer Alterthumer über= führen uns, daß die Egyptier ihre mehrsten Bildniffe von Gottheiten mit dicht an den Leib gelegten Urmen und geschloffenen Beinen arbeiteten. Berr Lekina balt dafür, daß febr mahrscheinlich sie diese Bildung von der Korm ihrer Todten bergenommen baben: wie benn auch diese Meinung ben mir febr groffe Wahrscheinlichkeit bat. Zugleich aber kann es auch fenn, daß ihre erstern Materialien, woraus sie ihre Bildsaulen verfertigten, mit Unlaß zu diesen Formen gaben. Es ist bekannt, daß sehr viele ihrer Gogen= bilder von der Isis, dem Osiris, Unubis, Canop u. f. w. ja auch verschiedener Thiere, aus Bafaltsaulen gearbeitet find, vielleicht auch in ben altesten Zeiten, in der Kindheit der Kunft, aus bloffen Holzstämmen. Diese Materialien und schmalen Saulen waren schon Binderniß genug, daß die erften ungeübten Bild= bauer nur solche Bildsaulen verfertigten, die weder abstebende Urme noch von einander gestellte Beine hatten; benn wollten sie im Groffen dergleichen arbeiten, so mußten sie Urme und Beine ansetzen, zu welcher Arbeit ihnen die Geschicklichkeit in den das maligen Zeiten gewiß noch fehlte. Obgleich in den nachs

nachfolgenden Zeiten bie Egyptier auch aus Granit, Porphyr u. s. w. aus Thon und Metall dergleichen Bildsaulen verfertigten, so waren sie boch einmal an diese alten Formen gewöhnt, ein Arbeiter ahmte dem andern nach, sie wurden ihnen gleichsam beilig, so daß sie solche jederzeit benbehielten. Wenn wir Die alten Marienbilder, Heiligen und andere Bild= fäulen, die sich aus den verflossenen Jahrhunderten in und an den Gothischen Kirchen und Gebäuden erhalten haben, betrachten, so seben wir, daß die da= maligen Bildhauer sich ebenfalls, wie die egyptischen, nach einerlen Form und Styl gebildet haben; denn 3. E. das eine Marienbild sieht so einformig und fo steif aus wie das andere, der eine Roland so bolgern wie der andere.

Mit der Benennung Mezzo antico ober Zalbalt belegen die Italianer diesenigen Alterthumer, welche nach Endigung des orientalischen Kanserthums ver=

fertigt find.

#### Bentrag

zu dem 4. Capitel

von der Bearbeitung und künstlichen Form der Edelsteine bey den Neuern.

Es werden bekanntermassen der Chalcedon, Onne, Carneol und alle dergleichen harte Steine, wenn sie als Cameen oder als Siegelsteine geschnitten werz den, vorzüglich die feinern Theile in den Figuren, mit Diamantbord geschnitten, wenn die Arbeit nicht

gar

gar zu langweilig von statten geben soll. Es fand sich aber vor einiger Zeit ein eisenschüßiger weisser und weißgrauer, sehr harter feiner Smirgel auf dem Berge, der Ochsenkopf genannt, im Schwarzen= berger Revier des sächsischen Erzgebürges, welcher die Gute bat, daß ihn die Steinschneider statt des Diamantbords jum Schneiden vorgedachter Stein= arten haben anwenden konnen. Er findet fich jest selten, ist daber theuer geworden, und ist zum Theil mit goldfarbigem Glimmer vermischt. Wenn groffe Steine verarbeitet werden sollen, so ist der Unterschied des Aufwandes beträchtlich, ob solche mit Diamants bord oder Smirgel geschnitten werden; denn obgleich die Arbeit mit letterm, wenn er auch noch fo gut ist, mehr Zeit erfodert, so kann doch die Arbeit viel mohl= feiler gegeben werden, als wenn Diamantbord ge= braucht wird. Ben kleinen Arbeiten ist jedoch der Aufwand des Diamantbords nicht fehr in Betracht zu zieben.

Bon einem der besten teutschen Steinschneider, welscher sich jest in Dresden aushält, und sich G. B. Tetztelbach nennt, habe ich in Onnr und andern Steinen vortrestiche Arbeiten gesehen und erhalten. Er schneidet erhaben und vertieft, und kann Mattern und Pigslern an die Seite gesest werden. Er arbeitet jest an den Bildnissen der Rußischen Kanserin, des

Groffürsten und Peters des Groffen.

Herr Krünitz \* redet von dem Schleifen und Poliren orientalischer und occidentalischer Steine; doch ist vieles über diese Arbeit hier angesührtes unsgegründet. Auch lesen wir daselbst, bey den fersten Steinen, als Ballasrubin, Rubinspinell u. s. W.

<sup>\*</sup> Deconomische Encyclopabie, 10, Th. S. 73.

u. s. w. gebraucht man zur Erleichterung des Polirens das Schwefelol. Ich weiß nicht, warum herr Rrunig diese Steine fette nennt, auch wird nie Schwefelol, sondern Bitriolol oder Bitriol fpiritus genommen; boch glaube ich, daß auch Schwe felspiritus dazu dienlich sen, als welcher mit dem Bi= triolspiritus übereinkommt. Diese Dinge werden deshalb zur Politur genommen, damit die Steine, nach Aussage der Steinschneider, nicht verbrennen, oder, welches einerlen ist, auf der Oberfläche ihre schöne Farbe nicht verlieren. Werden jolche bloß mit Waffer und Tripel polirt, so werden sie davon nicht recht angegriffen, und bleiben matt und miß: farbig; gegentheils bienen diese sauren Geister, daß Die Steine, so wie die Steinschneider reden, von dem Tripel und ber Scheibe recht angezogen ober an= gegriffen werden, und dadurch eine gehörige Politur annehmen. Ferner lesen wir in der Encyclopadie: Wenn die Scheiben zu weich sind, hauer man in ihre glache, indem man die Schneide eines Messers gerade auf sie segt. Dadurch wird sie voll langer erhabener Striche, die man nachgehends mit Tripel und Zinnasche celinde macht. Wenn das Messer mit seiner Schneide auf die Schleif = oder Polirscheibe geset wird, so läßt man solche einigemal umlaufen, so hackt das Messer viele feine Reifen oder Kerben in diesel: ben. Dieses geschieht bloß deshalb, wenn die Scheiben zu glatt geworden find, und den Smirgel und Tripel nicht mehr annehmen können, auch diese Stücke sich ben dem Aufhalten des Steins von den Scheis ben abschieben, damit Smirgel und Tripel von den Scheiben wieder angenommen und in den feinen Wenn Rigen gehalten werde.

- moute

Wenn die Edelsteine eine ungleiche Farbe haben, 3. E. wenn ein Rubin oder Sapphir weise Stellen hat, so kann man diesem Uebel durch die gewöhnlis chen Folien nicht abhelfen, denn folche verbergen die Flecken nicht, und der Stein erscheint mehrfarbigt. Goll nun ein solcher Stein eine gleiche Farbe ba= ben, so pflegen geschickte Juwelirer solchen in einen Rutt von gefärbtem Mastir zu setzen, und die Stellen auf dem Mastir, da, wo sie die hellen Flecken des Steins berühren, dunkel, da aber, wo sie die dunkeln berühren, helle zu färben, so daß dadurch eine gleiche Farbe hervorkommt. Ich habe Dia: manten und andere Steine gefeben, benen man auf diese Urt fo geholfen batte, daß man den Betrug, bevor die Steine nicht ausgebrochen waren, nicht ent= decken konnte. Es bleibt also eine sichere Regel, daß es beffer fen, die Edelsteine unverfaßt zu faufen, wenn man fich nicht der Gefahr eines groffen Berlufts aussehen will.

Wenn Diamanten und andere Edelsteine unrein und schmußig geworden sind, und folglich ihren Glanz verloren haben, so nimmt man weiß gebrann= tes sein gepulvertes Hirschhorn oder andere Knochen, beseuchtet solches mit Brandtewein, tunkt darein eine seine Bürste, und bürstet die Steine damit. Fein gepülverter Gpps oder Kreide kann auch in die=

fer Absicht genommen werden.

Ich habe in der Folge ben jedem Edelstein den Erfolg der Versuche angesührt, welche Herr Brugsmans angestellt hat, um zu erforschen, ob ein Stein etwas Eisenhaftes enthalte. Herr Brugmans gab 1778. zu Leiden diese Versuche unter folgendem Titel beraus: Antonii Brugmans Magnetismus, seu de Iwote Fores.

affinitatibus magneticis observationes academicae, uno 1781. ist diese Schrift vom Hrn. M. Chr. Gotth. Æschenbach in die teutsche Sprache, übersetzt, und unter dem Titel: Beobachrungen über die Verwandschaften des Magnets, zu leipzig in den Druck gegeben worden. Die mehresten Versuche des Hrn. Brugmans habe ich wiederholt, und mahrgenommen, daß, wenn das Stuckchen Papier, worauf man den zu untersuchenden Korper legt, zu= vor mit ein wenig reinem Talg ober Wachs bestrichen wird, das Papier viel beweglicher auf dem Wafser ist, und alsdenn solches nicht so leicht einfaugt oder befeuchtet wird, als wodurch dessen Beweglich= feit auf dem Waffer ungemein gehemmt werden kann. Es versteht sich ohnedem von selbst, daß man zu die= fen Versuchen das feinste Papier zu mablen habe.

Wenn man die verfaßten Edelsteine, vorzüglich die dünnen und feinkantigen Rosensteine, sicher aus ihren Einfassungen oder Kasten nehmen will, so gesschieht solches am besten mit Scheidewasser, wenn sie, wie gewöhnlich geschieht, in Silber gesaßt sind. Sind sie in Gold gesaßt, nimmt man Königswasser. Man wirft das gesaßte Stück nur einige Minuten oder länger in diese Wasser, so geben sich die Steine leicht los, und man läuft nicht Gesahr, daß sie, wie oft geschieht, mit Zangen, Grabsticheln und andern Insessiblicheht, mit Zangen, Grabsticheln und andern Inses

strumenten zerbrochen werden.

Bentrag zu dem 5. Capitel vom Diamant.

Daß die orientalischen Diamantkrystalle größ=

tentheils achtseitig und zwo zusammengesetzte Pyra= miden sind, ist durchgebends befannt, nur zweifelte man noch, ob die brasilianischen von eben der Bildung senn. Herr Vosmaer meldet mir, daß das Cabinet des Hrn. Erbstadthalters in dem Saag einen Diamantkrystall aus Brafilien enthalte, wel= cher dem orientalischen vollkommen gleich sen. Eben dieses Cabinet besiße auch einen rohen Diamant in der Mutter aus Brasilien. Diese ist eine Zu= sammenhaufung von eisenschüßigen kleinen Rieseln, (Rentjes) zwischen welchen ein kleiner Diamant eingeschlossen ist. Alle brasilianische Diamanten wer= den aus Bachen gefischt, woher auch dieser gekom= men ift; benn diese Riesel scheinen sich eber im Bas= ser abgerundet und abgerieben zu haben, bevor diese Riefelmaffe zusammengebacken ift. Mir deucht, Berr Dosmaer urtheilt hierüber sehr recht, und halte ich Dafür, daß diese Rieselmasse nicht diejenige Mutter sen, worinn der Diamant ursprünglich ist erzeugt worden, sondern daß solcher durch einen Zufall un= ter vorgedachte eisenschüßige Riesel gerathen, und mit denfelben in eine Dasse zusammengebacken sen; denn es ist nicht wahrscheinlich, daß ein Diamant oder anderer Krystall in einer Unhäufung von zu= fammengeflossenen und bernach an einander gebacke= nen Rieseln sich bilden oder krystallistren konne. Ob Der Rutt dieser kleinen Riefel auch quargartig fen, meldet herr Vosmaer nicht. Ueberhaupt bleibt uns noch immer über bas mahre Muttergestein ber orientalischen und brafilianischen Diamanten eine grosse Dunkelheit. Wenn auch einige Diamanten in der Mutter gefunden werden, so schlägt solche der erste Werkaufer gewiß heraus, damit er ihren Werth zum

zum Verkauf bestimmen konne, als welches in der Mutter sich nicht wohl thun liesse.

Es sind ohngefehr 60 Jahre, daß man in Brasi: lien die Diamanten entdeckte, und solche von andern

Riefeln unterscheiden lernte.

In des Abate D. Francesco Saverio Clavigero Storia antica del Messico, welche 1780. aus dem Spaxnischen in das Italianische ist übersetzt worden, wird im ersten Theile versichert, daß sich vordem in Mexico Diamanten, Smaragde, Amethyste, Kakenaugen, Türkis und Carneole in dem kande der Mixtechi, Zaxpotechi und Cohuirchi, auch Jaspis in den Bergen von Calpolalpan gefunden haben. Im zweeten Theile wird aber auch gemeldet, daß die Derter, wo vordem die Edelsteine sich sanden, nunmehr gänzlich unberkannt sind; denn weil die Spanier den Mexicanern so hart begegneten, verheimlichten diese die Gegenzben, wo die Edelsteine zu sinden waren.

Herr von Sichtel \*\* berichtet, daß sich vor eis nigen Jahren in Haromsteck in Siebenbürgen, ben Treibung eines Stollns, zwischen Drusigem Quarz zween Diamanten gefunden hätten. Es wäre zu wünschen, daß Herr von Sichtel die Arnstallsorm dieser Diamanten gemeldet hätte, auch, wo solche hingekommen. Ob ich gleich noch zweisle, daß diese Steine wahre Diamanten gewesen sind, so bleibt es doch immer noch möglich, daß wir auch in Europa noch einmal wahre Diamanten entdecken. Wenn aber Herr Krünitz \*\*\* die ungarischen, böhmischen,

\* S. Voyage d'Anson. S. 44.

Bentrag zur mineral. Geschichte von Siebenbur= 1 gen, 1. Th. S. 139.

Deconomische Encyclopadie, 9. Th. S. 181.

Schen, schlesischen und lausniker unter die wahren Diamanten seht, so wissen wir gewiß, daß alle diese Steine nur bloße Quarzkrystalle sind. Ein ächter roher Diamant unterscheidet sich dadurch, auch mit blossen Augen, gar leicht von einem Quarz oder anz dern Kiesel, weil man am erstern seine zarte blättriche Fügung gar leicht erkennen kann. Wenn der Diamant etwas abgerieben oder kieselartig geworden ist, so geben seine Blätter ein ordentliches Schielen oder Schimmern von sich.

Kürzlich erhielt meine Sammlung einen schönen, reinen, dunkelsapphirblauen, als Brillant geschlift senen Diamant, und kommen dergleichen weit seltz ner vor, wie die grünen. Diejenigen Diamanten, die nur bläulich aussehen, oder, wie die Juwelirer reden, in das Blaue ziehen, kommen öfter vor; und weil diese durch die Fassung nicht können geholsen werden, daß sie nicht jederzeit schwärzlich aussehen, so werden sie zu den schlechtesten Steinen gerechnet. Die ganz blauen gegentheils nehmen eine Sapphirz solie an, unterscheiden sich jedoch durch ihr vorzügliches Feuer hinlänglich von dem Sapphir.

Opalisirende Diamanten kommen dann und wann vor, daß sie, wie der sogenannte orientalische Opal, verschiedene Farben spielen, andere sehen vollt kommen den sächsischen bläulichen Opalen gleich. Sie werden unter die schlechten und sehlerhaften Diamanten gerechnet, haben wenig Werth, jederzeit Festern und etwas Trübes, oder in der Sprache der Just

welirer werden sie chalcedonich genannt.

In meinen Benträgen habe ich S. 33. bemerkt, daß die vollkommnen achtseitigen rohen Diamantkry: stalle von den Portugiesen Naisfos, von den Franzo:

© 3

fen

sen aber Pointes naives genannt werden. Sollte less teres nicht vielmehr Pointes natives, oder so viel als natürliche angeborne Spigen heißen sollen.

Ein Rornbrillant ist ein solcher, welcher nicht aus einem Rosen; oder andern platten unvollkomm; nen Stein geschnitten ist, sondern aus einem achtseiztigen vollkommnen Krystall, dessen eben zuvor gesdacht, oder aus einem rundlichen Kiesel, dergleichen die Juwelirer ein Korn nennen; denn aus einem solchen Stein kann der daraus entstehende Brillant seine rechte Höhe, Breite und gehörige Anzahl Fläschen erhalten, als unter welchen Umständen er als; dann ein Kornbrillant genannt wird.

Ein rober Diamant, welcher noch seine Rinde hat, und daher nicht die ihm zukommende Durchsichtigs

keit, wird ein gepanzerter Stein genannt.

Daß die sogenannten Diamanten in den Höhlen ben Basso, auf der Insel Eppern, blosse schöne Quarzkrystalle sind, versichert auch Herr Mariti in seinen Reisen. Es ist verboten sie zu suchen, und sind deshalb Wachen daben bestellt, die sich doch leicht bestechen lassen, wie Herr Mariti meldet. Diese Krystalle nehmen durch das Schleisen einen vorzügelich schönen Glanz an.

Einige grosse Juwelirer wollen versichern, daß die weissen und schönsten Diamanten, die man vom ersten Wasser nennt, leichter senn sollen, wie die mehr gefärbten, z. E. wie die gelben, braunen u. s. w. Ich selbst habe die Wahrheit dieser Sache nicht uns

tersucht.

Was nun die fernern chemischen Versuche mit den Diamanten betrift, so habe ich noch anzusühren, daß Averani, ohngesehr um das Jahr 1695, dem jun-

gen

gen Großherzog Gaston von Medicis die ersten Versuche sehen ließ, wodurch er die Diamanten, durch Husse des Feuers eines Brennspiegels, ver: dunstete. Diese Versuche blieben also bis auf uns

fere Zeiten unnachgeabmt.

Der Herr Ritter Torb. Bergmann\* hat wahr: genommen, daß der Diamant, ohne zu zerspringen, Grübchen in den Hammer und Umbos machte. Ber: muthlich ift bier die Rede von fleinen Splittern, denn groffere Diamanten widerstehen dem Hammer und Umbos gewiß nicht; und es ist bekannt, wie leicht folche von den Diamantklevern durch einen leichten Schlag mit dem Hammer auf ein Meffer gespalten werden. Much benierkt herr Bergmann, daß ganz kleine Diamantstückchen weder von Vitriolol noch von Salpetergeist angegriffen wurden. Meines Er: achtens bleibt es noch zweifelhaft, wenn man behau: ptet, daß ein Theil des zerriebenen Diamantpulvers in dieser oder jener Saure angegriffen und aufgeloset sen, ob nicht vielleicht nur bloß ein Theil der abge: riebenen Gefässe, welcher sich unter den Diamant: staub gemischt bat, eine scheinbare Auflösung bes Diamants darstelle.

Herr Gerhard \*\* machte mit dem Diamant vier Versuche. Einen Stein von 2 Karath seite er einem Feuer, worinn reines Stabeisen schmolz, eine Stunde lang aus. Im Thontiegel veränderte sich weder Härte noch Gewicht, nur litte bloß sein Glanzein wenig. Der Diamant von 6½ Gran verhielt sich im Kreidentiegel wie der im Thontiegel. Der Diamant

<sup>\*</sup> Sammlungen zur Physic und Naturgeschichte, des 2. Bandes 3. St. S. 287.

im 2. Th. ber Gesch, bes Mineralr. S. 28.

Diamant im Kohlentiegel wog 13% Gran, er verhielt sich wie im Thontiegel, ausser daß er noch etwas durchsichtig war. Benm zweeten Versuch blies ben die Steine zwo Stunden im Feuer, und die Wirkung war in allen dren Tiegeln wie ben dem er: ften Versuch, und ben benden wurden die Tiegel auf Kohlengestübe gesett. Benm dritten Versuch wurde ein sechsstündiges Feuer gegeben, der Thon: und Kreidentiegel auf Sand, und der Rohlentiegel auf Kohlengestübe gesetzt. Im Kohlentiegel erfolgte fein Schmelzen, ber Stein behielt nur 5 Gran am Gewicht, doch blieb seine Sarte, daß er noch Glas Der Kreidentiegel schmolz mit dem Sande zusammen, und der Diamant war verschwunden. Im Rohlentiegel litte der Stein nicht die geringste Beränderung. Benm vierren Versuch wurden Die benden übergebliebenen Diamanten nebst einem neuen in ein sechsstündiges Feuer gesetzt. Der Thon: tiegel wurde in Sand, der Kreidentiegel in Baffer: blen, und ber Rohlentiegel in Rohlengestübe gesett. Im Thontiegel war der Diamant ganzlich verschwun: ben. Der neue Diamant von 2 Gran im Kreiden: tiegel schmolz nicht, verlor aber seine Durchsichtigkeit und & Gran am Gewicht. Im Kohlentiegel veran: berte ber Stein fich nicht.

In meinen Bentragen G. 12. habe ich kurzlich angeführt, was Herr Beccari und herr Wilson von dem Leuchten der Edelsteine im Finstern berichtet baben, daber wird es meinen Lesern nicht unangenehm fenn, wenn ich hiemit kurglich die Versuche des Grn. von Grosser anzeige, welche er in einer kleinen Schrift unter folgendem Titel bekannt gemacht hat: Phosphorescentia adamantum novis experimentis il-

luffrata,

lustrata, und welche 1777. zu Wien gedruckt wurde.

Ein gelber Diamant leuchtete in einem luftleeren Raume stark. Wenn man ihn in einem eisernen toffel, ohne daß derselbe glühete, über das Feuer hielt, wurde er gleichfalls leuchtend, auch stark, wenn er mit Wachs an die Kette einer electrischen Maschine besestigt wurde. Nicht alle Diamanten konnten unster gleichen Umständen zum Leuchten gebracht werden. Die Farben der Diamanten, als hochgelbe, goldgelbe, rosen: und hochrothe, bewiesen, daß auf die Farbe nichts ankomme.

Herr von Groffer erhifte einen eisernen toffel, doch nicht, daß er glühete, und ein darein gelegter Diamant leuchtete noch nach zwo Secunden. Das leuchten des Diamants wird mit dem Leuchten des bonopnischen Steins verglichen. Es hat der Diamant dieses mit diesem Steine gemein, daß er im luftleeren Raum, durch die Erhiftung, durch das electrische Feuer, und auch dann und wann durch den blauen tichtstrahl, welcher durch ein Linsenglas gesammlet wird, und auf den Diamant fällt, leuchtet; doch unzterscheidet sich der bononische Stein von dem Diamant darinn, daß ersterer einen gelbrothen, einer glüchenden Kohle gleichen, und lehterer einen weißgelbelichen Schein giebt. Es werden in der Folge noch einige Verschiedenheiten angeführt.

S. 27. Eine kupferne Kugel wurde mit 100 Katrath Diamanten angefüllt, und in einem pyramidalt förmigen, aus heßischer Erde verfertigten und acht Tage lang angefeuerten Ofen im Feuer erhalten. Es war fast keine Spur von Diamanten zu sehen, und sie waren verdunstet; doch wundert es mich, daß die

fupferne

kupferne Kugel nicht geschmolzen. Ben diesem Er: periment hatte man die Absicht, die Diamanten in Fluß zu bringen, und vermuthlich wollte man aus

vielen kleinern gröffere zusammenschmelzen.

S. 28. Es wurden die Diamanten so gebrannt, daß sie eine Rinde bekamen, " und hiedurch verloren sie die Sigenschaft, zu leuchten. Auch eben dieses bezeugt du Zai, welcher, in Betracht des Leuchtens, mit den Diamanten verschiedene Versuche gemacht.

Ein Diamant von 6 Gran wurde in eine Kapsel von kölnischer Erde, mit Kohlenstaub angefüllt, gesthan, so daß aller Zugang der Lust nicht statt sand, dem heftigsten Schmelzsener ausgesetzt, so daß die ganze Kapsel eine halbe Stunde lang glühete. Dieser Diamant leuchtete hernach nicht weiter in der Camera obseura. Durch dergleichen Brennen sollen die Juswelirer die gefärbten Flecken, die den Glanz so sehr verderben, aus den Diamanten bringen; doch sollen dergleichen Flecken schwarz werden, wodurch sie aber dem Diamant nicht so nachtheilig fallen sollen, wos von ich jedoch die Wahrheit nicht einsehe.

Herr

Um einen Diamant seines Glanzes zu berauben, so daß er trübe und mit einer weißen Rinde überzosgen wird, bedarf man keines künstlichen und sehr heftigen Feners; denn ein gemeines Holz und Kohslensener bewirkt dieses. Es wurde aus Versehen ein Brillant, welcher einen halben Gran schwer war, in das Fener eines Studenosens, der mit Büchensholz geheizt wurde, geworfen: er lag darinn 48 Stunden, und wie man ihn aus der Asche wiederum herausgesucht hatte, war er ohne Glanz, weiß und trübe, und hatte nur eine sehr feine Rinde bekommen, doch nichts merkliches am Gewicht verloren.

Herr von Groffer halt dafür, weil verschiedene gebrannte Diamanten nicht mehr leuchteten, daß die Ursache des Leuchtens in Salzen liegen könne. Er brachte daher einen Diamant von 6 Gran, welcher zuvor auf keine Urt zum Leuchten zu bringen war, in sliessenden Borax auf einer Kohle vor das Löthrohr. Nachdem solcher über eine Viertelstunde ein heftiges Feuer ausgehalten, und der Borax größtentheils verraucht war, so daß er den Stein nicht mehr bedeckte, wurde er von der Kohle genommen, und, nachdem er erkaltet, leuchtete er sehr schön im Finstern. Sben dieser Versuch glückte mit zween andern Diamanten, doch nicht mit einem Diamant, wo er statt des Boerax mit Steinsalz angestellt wurde.

S. 30. Einige rohe Diamanten leuchteten, andere aber nicht; woraus Herr von Grosser den Schluß zieht, daß einige Diamanten von Natur das Salz, wodurch sie leuchten, hätten, andere aber nicht, welschen letztern es also durch die Kunst könne gegeben

werden.

Eine oftere Erfahrung hat gelehrt, daß der Diamant durch die Electricität einen langschweifigen stark knisternden Funken gebe; doch ist es mir immer so vorgekommen, daß ein in Metall gefaßter Stein einen lebhaftern Funken gab, als ein ungefaßter.

Kurz zuvor habe ich bereits eine Unmerkung des Hrn. von Grosser angesührt, die das Ausbrennen der Flecken in den Diamanten betrift. Jest will ich noch einige Erfahrungen dieserhalb mittheilen. Es ist eine bekannte Sache, daß, wenn die Diamanten braune, braungelbe oder andere Flecken und fremde Theile enthalten, die ihren Werth sehr herunter seßen, daß man solche durch das Brennen oder Glühen in einem

einem farten Fener berauszubringen sucht. Gin weiß ser thonerner Tobackspfeisenkopf ist hiezu das beste und bequemfte Geschirr. Man pflegt fie auch wohl vor dem tothrohr auf einer Kohle zu glüben; doch muffen sie alsdann zuvor mit Borar umbullet wer: ben, weil sie fonst leicht eine feine Rinde bekommen, und hernach von neuem muffen abgeschliffen werden; auch erfordert diese Arbeit viele Vorsicht, daß die Diamanten, besonders fleine, nicht so erhibt werden, daß sie ganz oder zum Theil schmelzen. Ben allen Diesen Bersuchen ist diese Borsicht zugleich genau in Dbacht zu nehmen, daß man das Feuer nicht gleich heftig angehen laffe, sondern daß der Stein nach und nach heiß und glübend werde; denn diejenigen, welche Federn oder zarte Riffe haben, pflegen gar leicht von einander zu springen, oder die Riffe greifen doch wenigstens weiter um sich. Auch wenn das Glüben geschehen ift, muß man den Stein nach und nach er: kalten lassen, und nicht gleich an die kalte Luft oder an noch kaltere Körper bringen, weil sonst auch die eben gedachte Wirkung erfolgen kann. Um sichersten ist es, daß man den Stein auf den Kohlen laßt, bis folche nach und nach verloschen find, und der Stein falt geworden ift.

Dann und wann glückt es, daß durch diese Arbeit die Diamanten reiner und schöner werden; doch aber geschieht es auch oft, daß die Flecken nur eine andere und oft schlechtere Farbe bekommen, oder auch wohl zum Theil ganz trübe und mißfarbig werden. Eisnen seltenen Fall sahe ich, daß man einen Diamant, welcher einen großen braungelben Fleck hatte, vor dem Löthrohr mit Borar glühete. Er wurde durchaus schön roth, wie ein Ballasrubin, und wurde

nachher

nachher als ein reiner rother Diamant mit Vortheil verkauft. Diese Rothe entstand gewiß von Eisenstheilen, welche der gelbbraune Fleck enthielt, so wie eben dergleichen Eisentheite dem brasilianischen Tos pas durch das Glühen eine rubinrothe Farbe mitstheilen.

Ein anderer Diamant, welcher an einer Seite der; gleichen Flecken hatte, wurde durch vorgedachten Wersuch im Feuer zur Hälfte ganz schwarzbraun, und konnte daher schwer, und nicht anders als mit

groffem Schaden, verkauft werden.

Diese Versuche lehren indessen, daß auch in dem allerhärtesten Steine, nachdem er bereits vollkommen gebildet ist, noch eine Ausbreitung der Farbe möglich sen, oder auch, daß das färbende Wesen aus

demselben konne ausgetrieben werden.

Weil doch die geschnittene Arbeit im Diamant noch jederzeit als eine Seltenheit angesehen wird, so habe ich noch anzeigen wollen, daß auch zu Anfang dieses Jahrhunderts der Steinschneider Teumann, der Vater, zu Halle das preußische Wapen in einen Diamant geschnitten habe. Auch der sächsische Mis nister, Graf von Brühl, ließ sein Wapen von dem

Steinschneider Christiani schneiden.

Als der Mareschal, Graf von Sachsen, 1742. die Stadt Prag eroberte, wurde ihm von derselben ein grosser platter Diamant geschenkt. Er ließ zum Ansbenken dieser glücklichen Begebenheit vorgedachte Jahrzahl in diesen Stein schneiden. Der zum Trausring des Großherzogs Francesco im Jahr 1781. geschnittene Diamant, welcher von Gori angesührt wird, ist nach dem Bericht des Hrn. Bencivenniktein Diamant, sondern ein weisser Sapphir. S. Saggio istorico della real Galleria de Firenze, 1779.

Es ist bekannt, daß der sogenannte Glassluß, welcher Pierre de Stras genannt wird, dem Glanze nach dem Diamant ziemlich nahe kommt. Herr Baume\* giebt folgendermassen dessen Bestandtheile und deren Verhalten gegen einander an. Nemlich man nimmt dazu 4 toth Kiesel, 2 toth reine Pottasche, 1½ toth Vorar, und ½ toth Blenweiß.

Dieser Glassluß hat, so wie der Pierre de Stras, einen vortreslichen Glanz, wenig Harte, und folglich

eine geringe Dauler.

Daß der Pierre de Cajenne nichts bessers sen, has be ich bereits in dem ersten Bande meiner Bentrage

gesagt.

In verschiedenen sowohl alten als neuen Schriftstel: lern, die von Diamanten geschrieben haben, wird einer besondern anziehenden Kraft und Freundschaft, wie fich einige ausdrücken, zwischen dem Diamant und Mastir erwähnt; ja einige Naturforscher haben diese gegenseitige Wirkung ben dem Diamant und Maftir als eine wesentliche Eigenschaft bes erstern angenom= Ich habe ben blossen Mastir, auch den mit Helfenbeinschwärze vermischten, wie er vordem von den Juwelirern ift gebraucht worden, ben dem Dias mant und andern Edelsteinen versucht, doch habe ich nie eine andere als anklebende Eigenschaft ben dem Diamant, so wie ben den andern Edelsteinen, mahr: nehmen konnen, wenn der Mastir zuvor, wie es sich gehört, war gewärmt worden. In altern Zeiten wurden die Diamanten größtentheils in bloffes Gold gefaßt, und weil der umgebogene Rand des Goldes, da dieses weicher wie Silber ist, den Stein nicht so aut befestigte, wie das Silber, welches man jest zu den Kastens zu nehmen pflegt, so wurde der Diamant

\* Chymie experimentale et raisonée, T. 3. S. 296.

mant auf mit Helfenbeinschwärze vermischten Mas flir, den man bis zu einem gewiffen Grad erwarmte, geseht, damit der Stein an den Mastir flebte, und von diesem und dem Golde zugleich gehalten wurde. Unsere geschicktesten Juwelirer haben mir versichert, daß sie jett gar keinen Mastir mehr gebrauchen, sondern den Diamant auf bloffe Helfenbeinschwärze fezzen, die mit ein wenig Gummiwaffer angemacht wird, damit fie mit solcher das Junere des Kastens gleich: formig überziehen können. In meiner Abhandlung pon Edelsteinen S. 86. habe ich bereits mit wenigen Worten von der Wirkung des Mastir auf den Dias mant geredet, und auch angezeigt, daß die schönsten und vollkommensten Brillanten des geschwärzten Kastens gar nicht bedürfen, sondern in unsern Zeiten in unterwarts offene Raften oder a jour gefaßt werden.

Es ist merkwürdig, daß die Anzahl der Diaman: ten die Anzahl der übrigen Edelsteine vom ersten Range, z. E. der Rubine, Sapphire, Smaragde u. s. w. weit übertrift; und wenn wir bedenken, wie viel geschnittene Diamanten bereits in der Welt vor: handen sind, so muß ihre Unzahl ungemein groß senn.

Es ist noch jest die Gewohnheit in Holland, daß diesenigen, welche mit rohen orientalischen Diamansten handeln, solche in die von der alten und neuen Mine theilen. Die erstern schäßen sie höher, weil sie solche für schöner und weisser halten, als die letztern. Es kann gar wohl senn, daß vordem in den alten Minen mehr schöne und weisse Steine vorkamen, wie nun in den neuern; und daher nennen die Hollander noch jest die bessern Steine von der alten, und die schlechtern von der neuen Mine, ob sie gleich nicht wissen, von welcher Mine die Diamanten sind.

Denn

Denn es bleibt eine ausgemachte Sache, daß die Diamanten, sie mögen aus der alten oder neuen Minne, oder aus Brasilien senn, wahre Diamanten sind, ob es gleich gar wohl senn kann, daß an einem Orte die Diamanten weisser und reiner, wie an dem and dern gesunden werden. Wenn die Nachrichten einis ger neuern Reisenden gegründet sind, so sollen die

alten Minen größtentheits erschöpft fenn.

Um die orientalischen und brasilianischen Diamanten zu unterscheiden, wollen einige behaupten, daß erstere eine dunnere Rinde um sich hatten, wie letztere: allein ich habe wahrgenommen, daß die Rinde ben der einen und andern Art bald dicker, bald dünner sen; und ist es sehr wahrscheinlich, daß die Rinz de der Diamanten, um dunner oder dicker zu senn, von dem Ort und der Beschaffenheit der Erdart abhanz get, worinn der Diamant eine kürzere oder längere Zeit gelegen hat. Einige Diamanten, die vielleicht unter reinem Sande und Rieseln gelegen haben, und durch diese abgerieben sind, haben gar keine eigentlische Rinde, sondern nur eine matte abgeriebene Obersssiehe, welche wie ein matt geschlissenes Glas aussssieht.

N. S. Noch ben der Correctur erhalte ich Hrn. T. Bergmanns Sciagraphiam regni mineralis, und muß daraus anmerken, daß Herr Bergmann S. 96. den Diamant vorerst die auf weitere Untersuchungen von den Edelsteinen trennet, und ihn unter die brennbaren Körper rechnet, weil er im offenen Feuer mit einem ihn umgebenden Schein und kleiner Flamme versliegt, auch im Brennpunct eines Brennsglases Spuren von etwas Nuß zurücklasse. Allein sollte wohl das Versliegen allein ein Beweis des

Brenn:

Brennbaren senn? Konnte auch nicht der Ruß von dem Körper entstehen, auf welchem der Diamant in dem Brennpuncte lag?

# Bentrag zu dem 6. Capitel vom Rubin.

Dbgleich in den Benträgen zu meiner Abhandlung von Sdelsteinen bereits acht = und vierzehnsei= tiger Rubinen ist erwähnt worden, so weichen doch folgende merklich von jenen in der Krystallform ab.

Platter seltner achtseitiger Rubinkrystall, dessen eine Horizontalstäche ist drenseitig, die andere sechsseitig; an diese stossen sechs schmale Flächen, dren drenseitige und dren rhomboidalische, die mit einander abwechseln. Diese Rubinen gehören zu den orientalischen hochrothen.

Dierzehnseitiger orientalischer säulenförmiger hochrother Rubinkrystall, dessen Säule ist sechsseitig, hat noch bende abgestumpste Endspizzen, deren jede dren Rhomboidalslächen, und oben eine dreneckigte Fläche hat. Dieser Krystall ist äußserst selten.

Vierzehnseitiger orientalischer hochrother Zubinkrystall, ist ziemlich platt, hat oben und uns ten ein grosses Dreneck, an den Seiten sechs kleine Drenecke-und sechs ungleiche Vierecke.

Granarförmiger Ballasrubin kann in dem, dren Meilen von Rhoniß, aus dem Carpathischen Gebirge herunterstiessenden Michalona, Fluß häusig Zwote Sorts. D ge:

gesammlet werden. Herr Zerber \* meldet, daß man ihn als hochrothen Granat vorzeige, und meines Erachtens wird er auch zu den Granatarten gehören.

Orientalische hochrothe Razenaugen sind wahre opalisirende Rubine. Der-Grund bleibt

dunkelroth, und der Schein weißroth.

Zweyfarbiger Rubin, dessen eine Seite die Farbe des hochrothen, die andere Seite des Spinalrubins hat, aus Orient. Eben so kommen Rusbinkrystalle und Kiesel vor, woben die Ballasfarbe an der einen, und eine der übrigen Rubinfarben an der andern sichtbar ist. Meine Sammlung enthält einen orientalischen Stein, welcher auf der einen Seite hochroth, auf der andern aber blau, und folgslich halb Rubin, halb Saphir ist. Er ist geschlissen, und folglich kann ich seine natürliche Krystallsorm

nicht angeben.

Dioletter Saphir, Saphir Anthrax, Anthraca, Saphir Rubinus, wird von einigen zum Saphir gerechnet, doch ist er eigentlich der schönste violette Rubin oder sogenannte orientalische Amethyst. Eine Art dieses Steins, die zwischen dem Rubin und violetten Granat steht, wird jeht von einigen Steins händlern unter dem Namen Almandin verkaust, gehört aber zuverläßig zu vorgedachtem violetten Rubin oder orientalischen Amethyst, nur sind die Steine von der höchsten und schönsten Farbe selten. In meisner Abhandlung von Edelsteinen S. 95. habe ich von den Almandinen gemeldet, daß man solche unter den Juwelirern kaum kenne, und erst seit kurzer Zeit haben einige Steinhändler diese Benennung wieder hervorgesucht, und sie gedachtem Rubin gegeben.

Aus Albhandlung über die Gebirge und Bergwerke in Unsgarn, S. 271.

Rubinonyr und Rubintopas, der erste ist nach Hrn. Dütens \* ein Rubin mit Onnessecken, oder, wie unsere Juwelirer sprechen, ein chalcedonischer Rubin, der letzte ein zum Theil rother, zum Theil gelber Rubin. Bendes sind fehlerhafte Steine.

Nach Hrn. Brugmanns \*\* Versuchen wird ber hochrothe Rubin von dem Magnet stärker, wie der

blassere, angezogen.

Hrn. Achards \*\*\* chemische Versuche haben Dewiesen, daß die Bestandtheile des orientalischen Rubins, in 30 Gran, waren 12½ Gran Kiesels rde, 11 Gran Alaunerde, 2½ Gran Kalkerde, 3¼ Gran Sissenerde. S. 11. versichert Herr Achard, daß der Rubin in einem Glühfeuer von 14 Stunden unverzunderlich geblieben.

Nach Hrn. Torb. Bergmanns † Versuchen ents ielt der hochrothe morgenländische Rubin % Kalkerde, 100 Eisen, 400 Alaunerde, 130 Kies

lerbe.

Herr Gerhard †† glühete einen Rubin von 5 larath 2 Grän in einem thonernen Tiegel. Der Stein setzte sich am Tiegel sest', schmolz aber nicht, nd verlor auch nichts am Gewichte. Er wurde et D2 was

Mbhandlung von Edelsteinen, überf. Nürnb. 1779. S. 20.

<sup>\*\*</sup> Magnetismus seu de affinitatibus magneticis observat. acad.

Bestimmung der Bestandtheile einiger Edelsteine, S. 18.

<sup>†</sup> S. Sammlungen zur Physic und Naturgeschichte, bes 2. B. 3. St. S. 281.

<sup>††</sup> Versuch einer Geschichte des Mineralr, 2, Th.

### 52 Beytrag zu dem 6. Capitel vom Rubin.

was weniger durchsichtig, und seine Farbe schielte in das Violette. Ein anderer von 3 Karath & Gran machte im Kreidentiegel eine Vertiefung von seiner Grösse, ohne zu schmelzen. Ein Rubin von 4 Karath 2½ Gran schmolz, und verlor im Kohlentiegel nichts am Gewicht, aber seine Durchsichtigkeit war etwas verringert, und seine rothe Farbe in eine sehr blasse violette verwandelt.

Mach Hrn. Dütens \* soll Zenkel einen Versuch, doch sagt er nicht, wo, erzählen, daß zu Florenz der Großherzog Johann Gaston von Medicis vor dem Brennspiegel einen Rubin 45 Minuten im Vrennpuncte hielt. Der Stein soll so weich gewors den senn, daß er den Eindruck eines Siegels von Jasz pis annahm; doch soll er nichts von seiner Schwere und Gestalt verloren haben. Meines Erachtens ist dieser Stein zu Glas geschmolzen, und kein Rubin geblieben; auch ist es nicht wahrscheinlich, daß er

seine Schwere und Barte behalten habe.

Herr Croharé \*\* in Frankreich soll erfunden has ben, daß man kleinere Rubine und Smaragde in sehr schöne grössere zusammenschmelzen könne. Die Säure des Phosphorus aus den Knochen soll diese Schmelzung bewirken, so daß die Steine so hart bleiben, daß sie Feuer schlagen, und zugleich wenig an ihrer Schönheit verlieren. Wenn auch diese Steizne ein so hartes Glas bleiben, daß es noch Feuer schlägt, so sind dergleichen Gläser nicht selten: daß aber der Smaragd Farbe und Durchsichtigkeit bezhalten solle, ist, andern Versuchen zufolge, nicht wahrscheinlich.

Beh

# Abhandlung von Edelsteinen, S. 28. 35.

<sup>\*\*</sup> Gazette de Santé 1780. S. 24.

### Bentrag zu dem 7. Capitel vom Saphir.

In den Benträgen zu meiner Ubhandlung von Edelsteinen S. 51. ist angemerkt, daß Herr Delisle
mebst einigen andern Natursorschern die achtseitige
Arystallform des Saphirs, so wie solche der
Diamant und Rubin haben, bezweiseln; hiergegen
hat der Herr Berghauptmann von Veltheim mir
versichert, daß er zu Leipzig in dem berühmten Links
schen Cabinet dergleichen achtseitige Saphire gesehen
habe.

Orientalischer sechrseitiger kegelförmiger hellblauer Saphirkrystall, dessen Flächen in der Quere treppenartige Furchen oder Einschnitte haben.

Herr Zaujas de St. Jond \* meldet, daß sich in Frankreich, ben Erpailln, an den Ufern des Bachs Rioudezzoulion, in den vulkanischen Gebirgen in einem eisenschüßigen Sande unter andern Sdelskeinen

auch Saphire finden. 3. E.

Ein Saphir, vier Linien lang, zwo Linien breit, mit sechsseitiger abgestumpster Saule, die doch kez gelformig zuläuft. Dieser Krystall hat noch das Seltene, daß man am Grunde der nicht gebrochenen Säule einen gedoppelten Triangel sieht, oder einen hervorstehenden regulären Triangel in dem andern wahrnimmt. Noch beschreibt Herr Zaujas einen eben auf die Urt krystallisirten Saphir, doch grösser, welcher gegen das Licht die Farbe andert. Halt man ihn so gegen das Licht, daß man bende Enden zwizschen

Recherches sur le Volcans éteintes du Vivarais et du Velay etc. S. 187.

schen die Finger nimmt, so sieht er smaragdfarbig aus: sieht man aber gegen seine Grundsläche, so ist er schön blau. Unter gedachtem Sisensande sinden sich dergleichen Saphire auch als Riesel, ohngesehr neun Linien lang, und sechs Linien breit. Meine Sammlung enthält lange dergleichen Saphire, die, nachdem man sie gegen das Lichthält, blau oder grün, auch olivensarbig aussehen, doch weiß ich ihren Sesburtsort nicht. Sine ähnliche Erscheinung bemerkt man an einigen schön blau gefärbten Sisenschlacken des Unterharzes. Diese sind mit aussallendem Lichte blau, mit durchfallendem aber theils grün, theils braun.

Herr Giovanni Arduini \* halt die Saphire, die er in den laven der Vicentinischen und Paduanisschen Gebirge fand, für wahre Edelsteine; doch glaubt er, daß solche nicht durch das Feuer, sondern nachs her, ben Erkaltung der lava, durch das Wasser sind erzeugt worden. Er hat dergleichen Saphire, Tospase, Hnacinthen, Verille und Chrysolithe auf der Villa zu konedo vorzüglich schön gefunden, sie schleissen und in Ringe sassen lassen.

Orientalischer undurchsichtiger schön blauer Saphir giebt eben einen solchen Schinz mer oder Schein, wie das Kakenauge, und unterz scheidet sich merklich von dem opalistrenden Saphir.

Saphir in kleinkörnigtem Granit von Dracke ben Copenhagen erhielt kürzlich meine Sammlung, doch bin ich noch zweifelhaft, ob nicht diese blaue durchsichtige Steinart ein Feldspath sen.

Orientalischer Wasel. Unter dieser Benennung erhielt ich von einem Steinhandler einen durchsichtigen,

febr \* Italianische Bibliothek, bes 2. B. 2. St. S. 357.

fehr harten, blaulich opalistrenden Stein, ber meines Erachtens zum Wassersaphir und Censonischen Riefeln oder Kansteinen muß gezählt werden. Er hat

ein febr gutes Feuer.

Mellisit. Den Ursprung feiner Benennung weiß ich nicht, sondern nur so viel, daß die schlesischen Steinbandler diesen Stein so nennen. Er findet sich in Bruchstücken und kieselformig, bochstens von der Groffe einer welschen Ruß, im Balggrunde, \* in der Grafschaft Glaß, zwischen Mahren und Schle: Er hat eine groffe Sarte, spielt weißblau, und ift blattricht im Bruche, wie die mehresten Edelfteine. Die schönsten doch seltensten Stücke Dieser Steinart haben eine gute Klarheit und ziemliches Feuer, doch find die mehresten etwas nebelicht und trube, wie ein Chalcedon. Meines Erachtens gehört diefer Stein auch jum Waffersaphir; doch hat er dieses Sonder: bare, daß, wenn er auf eine blaue Folie geset wird, Scheint er Saphir, auf einer violetten Umethnft, auf einer rubinrothen Ballasrubin, und auf einer Gra: natfolie Granat zu fenn.

Herr Achard \*\* untersuchte auch chemisch ben Saphir, und fand, daß ein hellblauer orientalis Scher in einem vierzehnstündigen Glühfeuer weder Farbe noch merklich am Gewicht verloren hatte. Die Erfahrung lehrt, daß die dunkelblauen Saphire im Glubfener viel geschwinder ihre Farbe verändern, wie die hellblauen; auch lassen sich einige nie ganz

D 4 weiß

Der Balggrund foll baber feinen Ramen haben, weil in bemselben burch heftige wilde Baffer und Fluthen zum öftern alle Steine umgewälzt und fortgeriffen werben.

Bestimmung der Bestandth. einiger Ebelft. S. 23.

weiß brennen. Vielleicht war auch der hellblaue Saphir, welchen Herr Achard im Feuer glühete, bereits einmal in demselben gebrannt, und dadurch zu der Farbe gebracht, die ihm nun weiter so leicht kein

Feuer mehr nimmt.

S. 31. beweisen Hrn. Achards Versuche, daß 30 Gran Saphir enthielten, 10 Gran Kieselerde, 2 Gran Kalkerde, 17½ Gran Alaunerde und 1 Gran Cisenerde. Vielleicht ist in diesen Zahlen ein Druck: sehler enthalten, weil ein halber Gran über 30 her: auskommt.

Hellblauen morgenländischen Saphir 700 Kalk: erde, 700 Eisen, 200 Alaunerde, und 200 Kieselerde.

Herr Gerhard \*\* fand durch seine Versuche, daß im Thontiegel ein Saphir von 4 Karath & Gran nicht schmolz, nichts von seinem Gewichte verlor, seine Durchsichtigkeit behielt, aber die Farbe etwas heller wurde. Im Kreidentiegel ein Stein von 3 Karath 10 Gran (vielleicht ist hier ein Drucksehler, denn der Stein hielt eigentlich 5 Karath 2 Gran) schmolz nicht, verlor nichts am Gewicht, aber Farbe und Durchsichtigkeit hatten etwas gelitten. Im Kohlenz tiegel war ein gleiches Verhalten.

# Bentrag zu dem 8. Capitel vom Smaragd.

Herr Miebuhr versichert in seiner Reisebeschreit bung,

\*\* Geschichte des Mineralr. 2. Ih. S. 30.

<sup>\*</sup> Sammlungen zur Physic-und Naturgeschichte, bes 2. B. 3. St. S. 281.

bung, daß sich in Arabien keine Smaragde finden; doch aber beweiset dieses nicht, daß sich solche nicht vor und zu den Zeiten des Theophrasse und Plinius daselbst könnten gefunden haben. Wahr ist es indessen, daß die wenigsten Steine, welche von diesen Schriftstellern unter den Smaragden sind bes schrieben worden, wahre Smaragde senn können.

Herr Torb. Bergmann \* erwähnt eines Smax ragds, dessen Säule zwölfseitin ist, keine Pyz ramiden hat, und dessen anderes Ende im Quarz eingeschlossen war. Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß die Natur die sechs und zwölfseitigen Smaragde zum Theil ohne Pyramiden bildet; denn verschiedene habe ich gesehen, besitze auch einige selbst, deren Ende stächen da, wo die Pyramiden sitzen sollten, keinen Bruch verriethen, sondern so glatt und eben waren, wie die Flächen der übrigen Säulen, und als wenn sie die Hand des Steinschleisers polirt hätte.

Die berühmten und von vielen Reisenden anges führten Smaragde zu Loretto sind aus Brasilien, über einen Zoll im Durchmesser und sechsseitige Sau:

len ohne Pyramiden. \*\*

Eine seltene smaragdfarbige Steinart erhielt ich von dem Naturalienhändler, Hrn. Voigt, aus Umssterdam, doch wußte er ihr Vaterland nicht auzugesben, sondern nur so viel, daß solche von einem Mann herkomme, der sich eine geraume Zeit auf dem Vorgebirge der guten Hofnung aufgehalten habe. Sie ist

\* Physicalische Beschreibung der Erde, Th. 1. S. 208.

<sup>5.</sup> Hrn. von Saukure mineralogische Beobachtuns gen, auf seiner Reise von Neapel durch Italien gemacht, in Hrn. Roziers observat. sur la physique etc. T. 7. 1776. S. 19.

ist smaragbartig, burchscheinend, feuerschlagend, quarge artig und blattricht. Die Blatter find glanzend und concentrisch, etwas, schielerlich und splittricht, und wie Pyramiden in einander geschoben. Muf Diesen liegen auf der Oberflache platte, kurze, gereifte Kry: stallsäulen an und über einander, doch unordentlich, und find mit dem übrigen Gestein innigst verbunden. Die größten dieser Säulen halten ohngefehr 2 3oll in der lange, und & Boll in der Breite, feben, fo weit fie aus dem Stein hervorstehen, vierseitig ans, und haben an ihren Enden schräge Seiten, die eine Pyramide zu bilden scheinen; doch lassen sich so we nig die Seiten der Saule als der Pyramide bestim: men, weil alle zu tief in der Mutter verborgen liegen. Un einigen Arnstallen sehen die Enden zackigt aus. Mir ist diese Steinart nie vorgekommen, doch halte ich sie für eine mahre Smaragdart. Bielleicht giebt ein anderer darüber ein mehreres Licht. \*

Gollten

Aurzlich sprach ich ben ehemaligen Commendanten bes Worgebirges ber guten Sofnung, ben Serrn Obristen von Prebn; dieser hatte nicht nur schone groffe Stude biefer Steinart von bem Borgebirge mitgebracht, sondern gab mir auch die Nachricht, daß ein gewiffer Einwohner bes Caps folche weiter in das Land hinein entbeckt und nach bem Cap als eine Seltenheit gebracht habe. Ein Stud, welches ber Herr Obrifte besaß, war etwas hohl, und schien, daß es von einer inwendig frystallisirten Riere abgeschlagen war. Die zuvor beschriebenen Kryftalle waren schon smaragdfarbig, und auf ber Dberflache glanzend. Un allen Studen sahe man einen weis= sen dunne aufliegenden Thon, welcher sich, nach Aussage bes herrn Obriften, jederzeit baben finden Das größte Stud biefer Steinart, welches ber

Sollten es wohl wahre Smaragde gewesen senn, on welchen Herr Silberschlag in der Beschreis bung

der herr Obriste mir sehen ließ, mochte ohngefehr eine Wiertel Elle im Durchschnitt haben, und vier bis funf Pfund schwer fenn. Un biefem Stud mas ren die Arnstalle zum Theil etwas gebogen, unb der Lange nach ein wenig gereift, und lagen wie Spane durch und über einander. Zugleich hatte selbiges zwo kuglichte Erhabenheiten, welche sämmtlich mit den grunen Krystallen belegt waren. Alle Stude Dieser Steinart waren unterwarts ein truber weißgrauer oder weißgruner Quarz; dieser gieng nach und nach in die blattrichte Steinart über, deren grune Farbe, je mehr fie fich ben Krys stallen naherte, ber Smaragbfarbe ahnlicher wurs de; doch übertreffen die Arnstallen selbst jederzeit, an Schonheit der Farbe, bas Muttergeftein. Bon allen biefen Steinen, die ich theils gefehen habe, theils felbst besitze, lieffe fich fein Krystall abson= bern, aus welchen man auch nur einen Ringstein van mittelmäßiger Groffe schneiden konnte. Steinart bleibt also vorerst eine bloffe Geltenheit der Naturhistorie, bis man folche entdeckt, deren gröffere Krystallen fich als andere Ebelfteine bear= beiten laffen. Mit vorgebachter grunen Steinart kommt eine andere, in Betracht der innern blatt= richten Fügung, sehr überein, und zugleich läßt fich an biefer feben, bag bie Blatter, wie ben bem blatts richten Zeolith, concentrisch zulaufen. Die Obers flache bes Steins hat langlichte oben zugerundete Erhabenheiten, und gleicht überhaupt bem auffern Unsehen nach gang vollkommen einigen Islandis schen ober Färdischen getropften Chalcedonen, ift auch, eben wie biese, durchscheinend. Erhabenheiten befinden sich bie kleinen, langliche ten, vieredigten, platten und glanzenben Arnftalle, Die theils flach liegen, theils mit ihren Knoten in bung des Brockenberges \* versichert, daß sich solche am Sonnenberge des Brockens gefunden hatten. Ich kenne den Harz und die Gegend des Brockens so ziemlich, und andere, die solche noch besser, als ich, kennen, wissen von den Smaragden des Harzes

nichts.

Der Smarayd wird von dem Magnet stark ans gezogen, wenn er nach Hrn. Brummanns \*\* Ungabe auf Quecksilber, auf Papier, in Wasser u. s. w. gezlegt wird. Der stark gefärbte und politte Smarayd bekam sogar ben der Untersuchung auf Wasser von einem darüber gehaltenen starken Magnet Pole, doch wurde der Smarayd in seiner natürlichen Gestalt nur schwach angezogen. Auch die Plättchen, in welche er ben einem hostigen Feuersgrade zerspringt, gaben eine sehr starke Vermehrung der magnetisschen Kraft zu erkennen; denn sie wurden, wenn man sie auf Quecksilber legte, so stark angezogen, daß man bestimm:

die Hohe stehen, so daß der Stein wie candirt aussieht. Diese Krystalle gleichen vorgedachten grus
nen der Figur nach vollkommen, doch sind selbige
der Farbe nach silberweiß. Die Härte des ganzen
Steins kommt auch mit der des grunen überein,
und schlägt, wie Quarz und Chalcedon, Feuer. Unterwärts, wo der Stein aufgesessen hat, ist er lochricht. Auch habe ich diesen von dem Herrn Obristen von Prehn erhalten, mit der Versicherung, daß
er ebenfalls auf dem Vorgebirge der guten Hofnung, wie der grüne, gefunden sen.

<sup>\*</sup> Beschäftigungen der Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freunde, im 4. B. S. 385.

Magnetismus seu de affinitatibus magneticis observat. acad. S. Hrn. Eschenbache Uebersetzung, S. 128.

bestimmte Pole an ihnen bemerken konnte. Die gru: ne Farbe war, wie natürlich erfolgen mußte, ben dies

fer Behandlung nicht verändert worden.

Herr Werner \* versichert, welches auch ich wahr befunden, daß ein im Feuer erhister Smaragd nicht seuchtet, daß er auch nicht so weich sen, wie von Cronstedt behauptet. Es ist sehr wahrscheinlich, daß von Cronstedt einen grünen Flußspath statt des Smaragds zum Grunde gelegt habe, wie solches Herr Werner dasür hält. Es ist hier nicht die Rede von demjenigen Leuchten oder Phosphoresciren, welches nach den Versuchen des Hrn. Beccari und Hrn. Wilson entstehet. \*\*

Hrn. Achards \*\*\* Versuche lehren, daß ein 3 Gran wiegender orientalischer Smarand, nachdem er 14 Stunden in einem Schmelztiegel uns ter der Muffel geglühet worden, Gewichk, Farbe und Politur behalten hatte, doch die Durchsichtigkeit ganzlich verloren, so daß er wie ein Chrysopras auss sahe. Ferner lehren diese chemischen Versuche,

(5. 47.)

Daß 30 Gran Smaragd aus 6½ Gran Kiesel: erbe, 2½ Gran Kalkerde, 18 Gran Alaunerde und

11 Gran Gifenerde bestanden.

Herr Torb. Bergmanns Versuche über die Besstandtheile der Edelsteine † ergeben, daß der grassgrüne morgenländische Smaragd 500 Alaunserde und 340 Kieselerde enthalte.

Hrn.

<sup>\*</sup> von Cronstedts Versuch einer Mineralogie, S. 103. \*\* S. meine Bentrage S. 12.

<sup>\*\*\*</sup> Bestimmung ber Bestandth. einiger Ebelft. C. 42.

<sup>†</sup> Sammlungen zur Physic und Naturgeschichte, des 2, B. 3, St. S. 281.

Hrn. Gerhards \* Versuche lehren: Im Thon riegel, ein Smaragd von 8 Karath 8½ Gran (vielleicht auch hier ein Drucksehler, denn eigentlich ware das Gewicht 10 Karath ¾ Gran) schmolz nicht, verlor aber einen halben Gran am Gewicht, und seine Durchsichtigkeit ganz; die Farbe verwandelte sich in eine chrysoprasgrüne. Im Rreidentiegel, der Stein wog 11 Gran, und hatte im Tiegel eine Vertiesung gemacht, ohne weiteres Zeichen einer Schmelzung. Im Rohlentiegel, er wog 1 Karath 11¾ Gran, (eigentlich 3 Karath 3¾ Gran) schmolz nicht, aber verlor seine Durchsichtigkeit und einen halben Gran am Gewicht; die Farbe war ebenfalls chrysoprasartig oder etwas schmußig.

# Beytrag zu dem 9. Capitel vom Hyacinth oder Lyncur.

Der von Schefler \*\* hålt dafür, daß die Alten unter dem Lyncur einen gelben geschnittenen Chalcedon verstanden haben. Der Lyncur heisse eigentlich d. dipugion, oder Stein der Ligurer, und sen ein böhmischer Topas, den man Citrino nenne. Doch alles dieses sind lauter Muthmassungen.

Granatformige zwölfseitige Zyacinthen mit rautenformigen glächen und schöner hoher gelbrother Farbe, sollen aus Brasilien herstammen. Bloß die Farbe setzt diese Steine zu den Hnacinthen,

Geschichte des Mineralr. 2. Th. S. 30.

ungen der Naturforsch, Gesellsch, in Danzig, 1, B. 9, Abschn.

der Figur nach mußte man sie zu den Granaten

zählen.

Zyacinthen mit vierseitiger langer Saule und vierseitigen Pyramiden, folglich zwölfseit rig, beschreibt Herr Zaujas von St. Jond, \* daß sie sich ben Erpally an den Ufern des Bachs Rious pezzoulion, in den vulkanischen Gebirgen, in einem eisenschüßigen Sande finden. Kurz zuvor beschreibt unser Schriftsteller eben bergleichen geformte Kry: Stalle, und rechnet solche unter die Granaten, selt aber hinzu, fie schienen ein Mittelding zwischen Gras nat und Hnacinth zu fenn. Mir deucht, daß die lange Saule sie mehr zum Hnacinth als Granat Bon folgenden sagt er, einige gleichen der Farbe nach bald den Granaten, bald den Syacinthen; Doch halte ich dafür, daß auch ben diesen die lange Saule solche mehr zu den Hnacinthen bringe. Herr Saujas beschreibt sie

Sechzehnseitig mit einer langen achtseitigen Saule und spizigen vierseitigen Pyramiden.

Herr Zerber \*\* sagt, im Boigtlande ben Lenges feld, werden die sogenannten Almandinen in der Golik gefunden. Es sind pommeranzenfarbige Kies sel, von Grösse der Erbsen und Bohnen, die in Bestracht ihrer Härte und Farbe zwischen die Schneckenstopasen und Hyacinthen gehören. \*\*\* Diese Steine sollen, ohne zu zerbersten, ein 2 stündiges Feuer ausshalten, dadurch ganz weiß und den Diamanten ahnslich werden; doch verlieren sie mit der Zeit ihre Weisse,

Recherches sur les Volcans éteintes etc. S. 184.

<sup>\*\*</sup> Neue Benträge zur Mineralgeschichte verschiedener Länder, S. 585.

<sup>\*\*</sup> S, neues Hamburg. Magazin, 9, B. S. 116.

Weisse, werden braun, und follen daher einzufassen Unter dem Namen Almandinen verboten senn. habe ich diese Steine nie gesehen, und sind sie ver: muthlich eine Urt Hnacinthkiesel, die man weiß ge brannt, und ftatt Diamanten, als Rosensteine ge schliffen, sonst unter dem Mamen largons oder Circon und Circonier verfasset hat. Meines Erachtens kann das Wort Circon, Cercon oder Circonier leicht von largons unter den gemeinen Juwelirern und Juden durch eine verdorbene Aussprache entstanden senn. Es ist sehr etwas gewöhnliches unter den Juden, daß sie den Hnacinth Jechzung nennen. Obige Benennung Almandinen kommt vermuthlich aus dem Französischen von Allemand ber, so daß vielleicht ehedem die französischen Juwelirer und Galanterie handler vorgedachte Steine Allemands nannten, weil fie aus Teutschland kamen. Es ist und bleibt jeder: zeit strafbat, wenn bergleichen Steine unter Die Dias manten gemischt und verfasset werden: daß aber je in einem Lande ein Berbot follte ausgegangen fenn, solche gar nicht zu fassen, ist mir nicht bekannt. unsern Zeiten werden dergleichen Jargons sehr bau: fig, und am mehresten auf die Zifferblatter der La: schenuhren verfasset. Wenn solche sehr klein und als Rosensteine geschnitten sind, hat man oft Mube, vornemlich wenn sie schon weiß oder nur etwas gelb: lich und brannlich sind, sie von achten Rosendiamen: ten zu unterscheiden. Unter den Steinhandlern und Juwelirern ist es jest angenommen worden, daß sie die kleinen Cenlonischen, auch anderwarts berkom: menden gefärbten und ungefärbten Riefel Jargons nennen. Sierunter find Rubine, Smaragde, Bes rille, Hnacinthen, Topase u. s. w. begriffen, wenn sie

nicht vorzüglich schon ausfallen, und find folche größ:

tentheils als Rofen geschnitten.

Der Zyacineh gehört unter die Steine, welche von dem Magnet stark angezogen werden. \* Dies jenigen, welche zuvor Herr Laufas beschrieben hat, und sich in den vulkanischen Gebirgen finden, werden auch nach meinen Versuchen von dem Magnet stark

angezogen.

Die chemischen Versuche des Hrn. Achard \*\*
lehren, daß der orientalische Zyacinth, nachdem
er 14 Stunden im Glühfener gestanden, sein Gewicht
behielt, aber blasser geworden, und seine Politur ver:
loren hatte. Ein anderer Versuch mit drey Zyacinthen, welche zusammen 12 Gran wogen, und in
einem heßischen Schmelztiegel 2 Stunden lang in einem Windosen in das hestigste Feuer gebracht wurden, bewies, daß solche in eine dunkle lebersardne
sehr harte undurchsichtige Masse zusammengestossen
waren.

(S. 62.) 30 Gran Zyacinth bestand aus 4' Gran Eisenerde, 62 Gran Rieselerde, 6 Gran Kalke

etbe, 122 Gran Maunerde.

Hrn. Ritter Bergmanns \*\*\* Bersuche lehren, daß der gelbe morgenländische Zyacinth 200 Kasterde, 150 Eisen, 400 Alannerde und 150 Kieselberde erde enthalte.

Hrn.

Imore Forts.

<sup>\*</sup> S. Brugmanns Magnetismus seu de affinitatibus observat; acad.

<sup>##</sup> Bestimmung der Bestandtheile einiger Edelsteine, G. 56.

<sup>\*\*\*</sup> Sammlungen zur Physic und Maturgeschichte, 2. B. 3. St. S. 281.

# 66 Bentrag zu dem 9. Capitel vom Hnacinth.

Hrn. Gerhards\* Versuche ergeben: Im Thonztiegel, daß ein Zyacinth von 4 Karath 11½ Grän (6 Kar. 3½ Gr.) zu einem durchsichtigen smaragdfarz bigen Glase schmolz; im Kreidentiegel, ein Stein von 5 Kar. 5½ Gr. (6 Kar. 1½ Gr.) gab eine graue undurchsichtige Schlacke; im Rohlentiegel, ein Stein von 5 Kar. 5½ Gr. (6 Kar. 1½ Gr.) gab eine durchsichtige mit kleinen Eisenkörnern vermischte Schlacke, und hatte eine blaue saphirähnliche Schlacke.

Herr Werner in seinem eigenen Mineralsystem, welches er von Cronstedts Mineralogie angehänget hat, setzt den Hnacinth unter die Talkarten; doch halte ich dafür, daß er diese Stelle nach seinen auf serlichen Merkmalen so wenig als nach chemischen

Bestandtheilen werde behaupten konnen.

Der Zyacinth läßt sich folgendermassen am besten nachmachen, doch wird er rißig. Man erhikt einen Kiesel oder Krystall über einem Lichte oder Kohlseuer, und löscht ihn in kaltem Wasser ab. Nachher erhikt man ihn wiederum, und wendet ihn in Drachenblut um. Er schmelzt solchergestalt das Drachenblut, zieht dasselbe in die entstandenen seinen Risse, und erhält eine mehr oder weniger gelbrothe Hyacinthsarbe, wird auch dann und wann opalise rend, und behält seine Kieselhärte.

# Bentrag zu dem 10. Capitel vom Topas.

Herr Vosmaer aus dem Haag meldet mir in eie nem

\* Geschichte des Mineralr, 2, Th. S. 34.

nem Schreiben, daß in der Naturaliensammlung des Durchl. Hrn. Erbstadthalters ein orientalischer Topas, welcher 12 medicinische Pfunde wiegt, befindlich sen. Dieser Stein sen durch den ehemaligen Gouverneur, Hrn. Cojet, von Amboina mitgebracht; ob er aber daselbst gefunden sen, wisse Herr Vos= maer nicht. Er sen ausserordentlich schon, noch uns formlich und nur auf seiner Oberfläche polirt. groffe Topas zu St. Denis in Frankreich fen weber so groß noch so schon. Meines Erachtens sind diese benden groffen Steine febr schone topasfarbige Berge krystalle, und es ist nicht wahrscheinlich, daß sich je wahre Topase von dergleichen Groffe gefunden haben, noch sich finden werden. Als wahre Topase sind bis jest nur die brasilianischen und schneckensteiner befannt.

Was den schneckensteiner Topas betrift, so habe ich bereits in meinen Bentragen erinnert, baß dessen Krystall nicht selten von der ordentlich gebilde ten Form abweicht, wie denn folgende Abweichung eines solchen Krystalls meiner Sammlung febr merk: würdig ist.

Die Gaule ift, wie gewöhnlich, achtseitig, die abs gestumpfte Pyramide besteht aus sieben Flachen, beren vier Drenecke, von welchen zween und zween ge: gen einander über steben, zween Sechsecke, die gleich: falls gegen einander über stehen, und sammtliche diese sechs Flächen schliessen sich an die siebente schmale

sechsseitige Horizontalfläche.

Herr Charpentier\* hat auch in der Mischung des sächsischen Topasselsens eine grünlich graue Erde wabr:

<sup>\*</sup> Mineral. Geogr. S. 311.

wahrgenommen, und Herr Werner \* hat ausser dem gelben auch weisses Steinmark in den Höhlun: gen des Topaskelsens gefunden. Dieses weisse Stein: mark ist überaus kein, welches mir Stücke beweisen, womit Herr Charpentier meine Sammlung ver:

mehrt bat.

Herr Werner \*\* meldet, daß zu Ehrenfrieders; dorf auf verschiedenen Zinngängen graue und grünzlich weisse Topase brechen, die aber fast insges sammt nur halb durchsichtig und durchscheinend, und also unbrauchbar sind. Auch in dem Altenberger Stockwerke hat er weisse Topase gefunden. Es ist merkwürdig, sagt herr Werner, daß die Topasen immer mit Steinmark und Speckstein brechen, ja an einigen Stuffen hat mir ein wirklicher Uebergang aus dem verhärteten Speckstein in Topas statt zu haben geschienen. Dieses veranlasset in mir die Versmuthung, ob wohl der Topas gar zu dem Geschlechte der Talkarten gehöre, oder doch wenigstens die Talks oder Vittersalzerde mit enthalten könne.

Vorgedachte Muthmassung des Hrn. Werners scheinen die chemischen Versuche des Hrn. Marysgrafs \*\*\* zu widerlegen. Diesen zusolge enthält der sächsische Topas im nassen Wege eine kalk und thonartige Erde, die Herr Marggraf mit Zusat verschiedener Körper im Schmelzseuer untersucht hat.

Auch die Versuche des Hrn. Nitter Torb. Bergsmanns + sind der Muthmassung des Hrn. Wers

\*\*\* Nouveaux memoires de l'Acad. roy. des Scienc. etc. Année 1776. a Berlin. ©. 73.

von Cronstedts Mineralogie, S. 101.

<sup>†</sup> Sammlungen zur Physis und Raturgeschichte, des 2. B. 3. St. S. 281.

ners nicht gunstig; denn sie ergeben, daß der golds gelbe sächsische Topas 180 Kalkerde, 180 Eisen,

‡50 Mlaunerde, und 190 Riefelerde enthalte.

Roch enthält meine Sammlung den Siberischen Topas. Er ist nicht schön gelb, sondern zieht etz was in das Grüne, vollkommen säulen: und schörlztörmig, gereift, von unbestimmten Seiten und abgez brochenen Endspißen. Er ist nicht electrisch, doch ziemlich durchsichtig.

Man sindet auch, wiewohl selten, brasilianische Topassäulen mit fünfseitigen Pyramiden.

Nach hrn. Brugmanns \* Versuchen wurde der Topas vom Magnet nicht angezogen, weil er mit unter die Steine gebort, die im Feuer ihre Farbe verlieren, die wahrscheinlich statt etwas Gisenhaften ein bloffes Brennbares enthalten. Vermuthlich nahm Herr Brugmanns den sächsischen Topas, der sich im Feuer weiß brennt, ju diefen Bersuchen. brasilianische Topas, vorzüglich der dunkelgelbe, wel: cher sich bekanntermassen im Feuer roth brennt, und zuverläßig Gifen enthalt, wurde nach meinen Berfuchen vom Magnet schwach angezogen. Einige bie: ser brasilianischen Topase brennen sich zwar sehr schon roth, doch behalten sie auch noch gelbrothe Stellen, welche doch nur, unter einem gewissen Wins kel gegen bas licht gehalten, zum Borfchein kommen. Gin solcher Stein hat daber, wenn er geschliffen ift, etwas Opalifirendes, dann und wann viel Feuer und ein angenehmes Musfehen.

Herr Darcet in seinen Abhandlungen über die Wirkung eines gleichen starken und mehrere Tage lang anhaltenden Feuers auf eine grosse Menge von

<sup>\*</sup> Magnetismus seu de affinitat. magnet.

Erbarten und metallischen Kalken, größtentheils so wie sie aus der Erde kommen, \* erwähnt auch das Berhalten einiger Topasarten. Bon einem Topas, dessen Vaterland er nicht nennet, (ich vermuthe, daß er orientalisch senn solle) sagt Herr Darcet, daß er im Feuer Gestalt, Farbe und Glanz behalten habe. Meines Erachtens ist es noch zweiselhaft, ob dieser Stein ein Topas war. Von dem brasilianischen Topas behauptet er, daß er im Feuer weiß, und mit einem dunnen Sautchen, wie mit einem fproden Glas: blattchen, sen bekleidet worden. Vermuthlich war Dieser kein brasilianischer, sondern ein sächsischer To: pas oder blosser gelber Krystall; denn es ist jest be: kannt genug, daß sich der brasilianische Topas roth brennt. Ueberhaupt bedürfte diese sonst vortrefliche Abhandlung des Hrn. Darcet in Betracht, manche Steinarten so wenig genau bestimmt find, einer Berichtigung.

Von dem brasilianischen Topas lehren Hrn. Gerhards Versuche, \*\* daß ein Stein von 3 Karath 7½ Gran (eigentlich 4 Kar. 3½ Gr.) im Thontiegel nicht schmolz, aber seine Durchsichtigkeit und 9¼ Gr. seines Gewichts verlor, und weiß wurde; im Kreidentiegel, ein Stein von 3 Karath 6¼ Gran (4 Kar. 2¼ Gr.) schmolz nicht, verlor aber seine Durchsichtigskeit und 9¼ Gran seines Gewichts, und hatte eine graue Farbe; im Rohlentiegel, ein Stein von 3 Karath 8¼ Gran (eigentlich 5 Kar. ¼ Gr.) schmolz nicht, und blieb durchsichtig, auch Farbe und Gewicht blieb unverändert. Es ist merkwürdig, daß

feiner hrn. Crells chemisches Journal, 6. Th. S. 173. 174. aus Roziers observations etc. T. I. P. II. Aout 1771. S. 98. 150.

<sup>&</sup>quot; Geschichte bes Mineralr, 2, Th. S. 32.

keiner dieser Versuche dem brasilianischen Topas die rothe Farbe, die doch bekanntermassen, besonders ben den hochgelben, so leicht und schön erfolgt, gegeben hat, und ich muthmasse, daß diese hohen Grade des Feuers dergleichen Wirkung verhindert haben.

Der sächsische Töpas wurde im Thontiegel weiß, kalkicht und blättricht, ohne zu schmelzen; im Kreidentiegel verhielt er sich wie im Thontiegel; aber die weisse Farbe war mit grau vermischt; im Rohlentiegel wie im Thontiegel, ausser daß er sich an einigen angesetzt hatte.

#### Beytrag zu dem 11. Capitel. vom Chrysolith.

Fin sogenannter orientalischer Chrysolithkry: stall ist ein vielseitiger platter Schörlkrystall, und in dem Cabinet des Durchl. Herrn Erbstadthal: ters besindlich.

In dem Mineraliencabinet der Bergakademie zu Frenberg befindet sich ein Chrysoliehkryskall von der Bildung des schneckensteiner Topases, welcher sich unter den schneckensteiner Topasen als eine groß

se Geltenheit gefunden hat.

In Siebenbürgen, ohnweit Herrmannstadt, auf einem der höchsten Berge des Szelister Gebirges, wurde vor einiger Zeit ein schöner Chrysolith, einer kleinen welschen Nuß groß, frenliegend, gefunz den. \* Es ist wohl nichts wahrscheinlicher, als daß dieser Stein auf dem Berge selbst muß erzeuget senn, weil

\* S. Hrn. von Sichtel Bentrag zur Mineralgeschichte von Siebenburgen, S. 139. weil er hieher nicht durch Wasser konnte gesührt wor: den senn. Wenn Steine in Thalern gesunden wer: den, kann ihr Geburtsort oft sehr weit entsernt senn, weil durch die Thaler das Wasser oft von sehr entsfernten Orten seine Laufbahn nimmt. Wenn sich gegentheils auf hohen Vergen Steine sinden, mussen solche nothwendig auf denselben erzeugt senn, es sen denn, daß sie durch einen Zusall auf dieselben gerathen wären.

Herr Werner \* muthmaßt, daß einiger Chriso: lith zu den Granatarten gehöre, wohin er denn eiz gentlich denjenigen rechnet, welcher zu Lichtewallen: stein, ohnweit Dux in Böhmen, gefunden wird. Meines Erachtens unterscheidet sich die grüne Farbe der grünen Granaten von derjenigen des Chrisoliths gar sehr; doch kann ich von diesen böhmischen nicht urtheilen, weil ich sie nie gesehen habe, und Herr

Werner ihre Krystallisation nicht angiebt.

Herr Zaujas de St. Jond \*\* beschreibt im anz geführten prächtigen und wohl geschriebenen Werke die Chrysolithen, die sich in den Basalten und anz dern vulkanischen Stücken sinden. Sie sind über 30 und mehrere Pfund schwer, wiewohl in dieser Grösse unrein. Ein oder andres Stück schien eine Arnstallisation anzuzeigen. Diese Ehrnsolithe sind, wie andere Laven, der Verwitterung unterworfen, haz ben eine ziemliche Härte, und geben am Stahl Feuer. Meines Erachtens erhellet aus dieser Beschreibung, daß diese sogenannten Chrysolithe nicht mit Recht zu den Edelsteinen können gezählt werden, sondern daß sie eigentlich eine blosse durchsichtige, harte, chrysselithe

<sup>\*</sup> von Cronsfedts Mineralogie, S. 160.

<sup>\*\*</sup> Recherches sur les Volcans éteintes etc. 6, 247.

noch:

solithfarbige lava sind. Eben dergleichen theils chrysolith: theils rauchtopasfarbig, hart und feuers Schlagend, findet sich in den ehemals vulkanischen Ges genden des frankischen Kreises, zwischen Maas und Wernges, in der Herrschaft Riedesel, wie denn auch in diefen Gegenden Bafaltfaulen angetroffen werden.

Mach Hrn. Wallerius \* ist Prascides Agricolae ein praserfarbiger Chrysolith over Smaragd, deffen Farbe wenig oder nichts Goldgelbes bat, sone dern eigentlich weiß oder blaulichgrun ausfällt. Nach meinem Urtheil ware ein so gefärbter Stein mehr zum Berill als zum Chrysolith zu rechnen.

Mach Hrn. Brugmanns Versuchen wird der Chrysolith vom Magnet etwas stark angezogen; \*\* auch meine nachgemachten Bersuche bestätigen dieses.

Hrn. Gerhards Versuche mit dem Chrysolith ergeben, \*\* \* daß im Thonriegel ein Chrysolich von 6 Karath 74 Gran (vielleicht wieder ein Druck: fehler, denn eigentlich ware das Gewicht 7 Kar. 34 Gr.) nicht schmolz, aber saß ein wenig am Tieget fest, verlor nichts am Gewicht, wurde aber undurch: sichtig, und hatte eine schwärzlichgraue Farbe angenommen. Im Kreidentiegel: wog 8 Kar. 1 Gr., schmolz nicht, und verhielt sich wie im Thontiegel. Im Rohlentiegel: wog 6 Karath 10 Gran, (wenn kein Druckfehler jum Grunde liegt, eigentlich 8 Kar. 2 Gr.) und verhielt sich wie im Kreidentiegel.

Ein brasilianischer Chrysolith im Thontie: gel wog 10 Karath 10% Gran, (eigentlich 12 Karath 3 Gran) schmolz nicht, und litte weder an Farbe E 5

<sup>\*</sup> Mineral. S. 244.

Magnetismus seu de affinitat. magneticis observ. \*\* Geschichte des Mineralr. S. 32.

vermindert. Im Kreidentiegel: wog 5 Karath vermindert. Im Kreidentiegel: wog 5 Karath 11½ Gran; (eigentlich 7 Kar. 3½ Gr.) im Tiegel war nichts verglaset zu finden, aber der Tiegel glich einer Kapelle, die das Blen in sich gezogen hat, und brausete nicht. Im Rohlentiegel: der Stein wog 12 Karath 1½ Gran, und verhielt sich wie im Thontiegel, nur mit dem Unterschiede, das die Farbe etwas in das Schwärzliche schielte, und etwas auf der Oberstäche bedeckt war.

#### Bentrag zu dem 12. Capitel vom Granat.

Schwarze Granaren kommen als eine Selten: heit in weissem Feldspath auf Island vor, und Rothe kleine Granaren in güldischem, etwas blättrichem, weissem Quarz, von Reggio in Italien.

Achwärzlichbraune undurchsichtige Granaten mit vier : und sechsseitigen größtentheils geschobenen glächen, sind wegen ihrer Mutter merkwürdig und selten. Sie stecken in lasurfarbigem Kupfererz mit Kupferglaserz und weißsem Kalkspath vermischt, und brechen auf Simon Juda Stockwerk zu Dognazka im Temeswarer Banat in Niederungarn. Die meinigen sind von der Grösse einer kleinen Erbse bis zur Grösse einer Haselnuß. Die gewisse Unzahl ihrer Flächen ist nicht zu bestimmen, weil sie einen Theil derselben in der Mutter verbergen, und, ohne sie zu zerbrechen, nicht können herausgenommen werden. Von einigen Mikonnen herausgenommen werden. Von einigen Mi-

von

meralogen sind diese Granaten für eine krystallisirte Blende gehalten worden, doch beweiset ihre Härte, da sie mit dem Stahl sehr gut Feuer geben, daß sie keine Blende sind.

Die zwölfseirigen Granaren in Talk von Elegut, zwischen Frankenstein und Neisse, in Schlesien, kommen in Betracht der Farbe, Härte, Undurchsiche tigkeit und Mutter mit den norwegischen überein.

Berr Berber \* und herr Charpentier \*\* geben uns genauere Machrichten von den Granaten, welche in dem Zobliger Gerpentinstein gefunden werden. Ersterer, wenn er sagt: Reben bem Gebirge, die Sarte genannt, zu Zöblig, wo ber Gerpentinstein gebrochen wird, ist eine steile Klippe von schwarzem bartem Gerpentinstein, worinn viele belle Granaten herr Charpentier beschreibt diese Grana: ten genauer, wenn er fagt: Die Granaten in dem Bobliber Gerpentinstein haben gemeiniglich eine dun: ne Glimmerschale, dessen Blattchen alle nach einer in den Mittelpunct ber Granaten gehenden Richtung dicht an einander auf ihrer Oberfläche aufstehen. Die Granaten liegen am mehresten in dem obern Lager ober sogenannten Rammstein bes Gerpentinfteins, und oft in fehr groffer Menge. Die größten find einer Erbse oder Bohne groß, selten schon roth und durchsichtig, sondern braun, unrein, wenig durchsich: tig, auch splittrich, und von unbestimmter vieleckig: ter Gestalt.

Den Granat mit doppelt vierseitiger Pyzramide beschreibt Herr Werner, \*\*\* und hat ihn

<sup>\*</sup> Neue Bentrage zur Mineralgesch. 1. B. S. 176.

mikeral. Geographie, S. 179.

von Cronstedts Mineralogie, S. 159.

von mittlerer Grösse gesehen, auch hält er diesen mit Recht für den seltensten. Sollte dieser Granat des Hrn. Werner wohl nicht ein wahrer Rubin gewessen sen senn? denn dieser hat bekanntermassen dergleichen Krystallisation. Vermuthlich hat Herr Werner das Vaterland dieses Granaten nicht gewußt, weil er es nicht angegeben.

Zehnseitiger feuerfarbiger Granat mit kurzem sechsseitigem Prisma, welches sich in drenseitige

abgestumpfte Pyramiden endiget.

Sechzehnseitiger Granat mit sechsseitiger kur: zer Saule, mit sünfseitigen Endspiken. Die mehre: sten Seiten sind rhomboidalisch und fünfeckigt.

Diese benden Granatarten beschreibt Berr gaujas de St. Zond, \* daß sie sich ben Erpally an den U fern des Bachs Rioupezzouliou, in den vulkanischen Bebirgen, in einem eisenschußigen Sande finden. Hiefelbst finden sich auch die kleinen achtseitigen aus zwo vierfeitigen Pyramiden zusammengesetten frys stallisirten Magnete, von beren Bildung der furz zus vor beschriebene Granat ift, welchen Berr Werner beschrieben bat. Aus den Briefen des Chevalier Hrn. Deodat von Dolomieu an Hrn. Zaujas erhellet, daß auch die Gegend um Liffabon vulkanisch fen, und daß sich in den dasigen Bafalten Granaten und Hnacinthen finden. \*\* herr Rofflin \*\*\* behauptet durch Versuche, daß die am Besuv sich fin: dende Granaten, die Herr Zerber granatahnlichen Schorl nennt, mabre Granaten find.

Cubi:

<sup>\*</sup> Recherches sur les Volcans éteintes etc. S. 184.

<sup>## 6.</sup> baf. 6. 440.

<sup>\*\*</sup> Fasciculus animadversionum physiologici et mineralogico-chemici argumenti, §. 8.

Lubische oder würflichte Granaten. Unter dieser Benennung sahe Herr Zerber in einer geswissen Sammlung eine Steinart aus Ungarn, die er doch nicht untersuchen konnte. So viel ich weiß, hat man im engern Verstande ordentliche würslichte Granaten noch nicht entdeckt.

Umerhystfarbige dunkle Granatkiesel kom:

men von der Rufte von Coromandel.

Grönländischer unförmlicher oder nicht in gewisse Rrysfallformen angeschossener Granat. Er ist schon dunkel und blutroth, sehr hart, bricht in Felsen in ziemlich grossen Stücken schichtweise, und er selbst besteht aus Lagen von ver: schiedener Dicke, und fällt daber blättricht aus. In groffen Stucken ift er nie rein und durchsichtig, son: dern voller dunkler Adern und Flecken; doch habe ich fleine reine Stückchen, ohngefehr zu Ringsteinen, abe schlagen können, die klar und zum Schleifen tuchtig find, und in der Farbe dem bobmischen Granat nabe Er wird zu Dosen und andern dergleichen groffen Dingen verarbeitet, so wie man auch jest aus den fehr groffen Stepermarkischen Granaten abnliche Sachen verfertiget. Diefe feben, wie jene, gegen das Licht schon blutroth aus, doch haben sie auch viele dunkle Adern und Flecken.

Zu Eibenstock auf dem Brandel und Keßler bricht ein festes Gestein, das, mit einem guten Vergrösse: rungsglase betrachtet, eine Masse ist, die aus unendlich kleinen, rothlichen und dicht mit einander ver-

bundenen Granaten besteht. \*\*

Die

<sup>\*</sup> Abhandlung über die Gebirge und Bergwerke in Ungarn, S. 271.

<sup>\*\*</sup> S. Hrn. Charpentier Geogr. S. 245.

Die Granaten werden von dem Magnet stark an: gezogen, \* doch auch, wie ben den Rubinen, die dunktern mehr wie die hellern. Die Erfahrungen des Hrn. Brugmanns sind vollkommen gegründet, wenn er sagt, daß die Granaten alle andere Scelsteine in diesem Stück übertreffen, und gar bald selbst in Magnete übergehen oder Pole annehmen. Unter den kleinen Granaten habe ich verschiedene gefunden, die so eisenhaltig waren, daß sie wie ein Stück reines Sisen an dem Magnet hangen blieben, doch waren solche unrein, und wenig oder gar nicht durch: sichtig.

Hrn. Achards Bestimmung der Bestandtheile einiger Edelsteine \*\* ergiebt von dem Granar, daß der böhmische in einem Schmelztiegel vier Stunden lang im Probierosen, unter der Mussel, keine Uens derung litte: \*\*\* Im Schmelzseuer gieng er in eis nen vollkommenen Fluß, nemlich in eine undurchsichtige, schwarzbraune, blasige, harte, auf der Oberstäche

und im Bruche nicht glanzende Maffe.

30 Gran bohmischer Granat bestand aus 14% Gran Rieselerde, 3% Gran Kalkerde, 9 Gran Alaunerde, 3 Gran Eisenerde. Auch Herr T. Bergmann † bezeugt, daß der Granat Kiesel: Kalk: und Thonerde gebe, und in seinen Versuchen über die Vestandtheile der Edelsteine † † wird angezeigt, daß der Granat, in

<sup>\*</sup> S. Brugmanns Magnetismus etc.

<sup># \$ 6. 68.</sup> 

<sup>\$ . 75.</sup> 

<sup>†</sup> Physicalische Beschreibung der Erdkugel, Th. 2. S. 261.

<sup>††</sup> Sammlungen zur Physic und Naturgeschichte, bes 2, B, 3, St, S, 281,

in Betracht anderer Sdelsteine, die mehreste Kieseler: de, weniger Alaunerde und noch weniger Kalkerde enthalte; und was das Sisen betrift, so gebe der durchsichtige nur 720, und der undurchsichtige gegenstheils 300. Daß die Kieselerde das Uebergewicht habe, beweisen auch Hrn. Alchards Versuche, und ein jeder wird leicht einsehen, daß der Sisengehalt der Granaten nach Beschaffenheit ihrer Farbe und Durchsichtigkeit sehr verschieden senn musse.

Die Versuche des Hrn. Gerhards ergeben, \*
daß der böhmische Granat im Thontiegel zu
einer schwärzlichen Schlacke mit Eisenkörnern schmolz,
im Kreidentiegel gab er eine graue Schlacke, welche die Poren des Tiegels durchdrungen hatte, im
Rohlentiegel gab er eine schwarze Schlacke mit

Gifenkornern.

Der Granat aus Dannemora kam im Thonstiegel mit dem vorigen Versuch sonst überein, auffer daß die Schlacke bräunlich war; im Kreidenstiegel wie benm vorigen Versuche; im Rohlentiesgel wie benm vorigen Versuche, ausser daß die Eisenskörner mit einer Kruste von einer blauen Schlacke

überzogen maren.

Der Granat aus Dannemora, welchen Herr Wallerius Granatus rudis nennt, gab im Thonties gel ein schwärzliches Glas mit einem Eisenkorn; im Rreidentiegel eine pordse brüchige Schlacke, und der Tiegel siel in der Lust nicht aus einander; im Rohlentiegel schmolz er zu einer blauen Schlacke, die grosse weisse Körner, auch Eisenkörner zwischen sich hatte.

Die

<sup>\*</sup> Geschichte des Mineralr. 2, Th. S. 34.

Die Sorten der bohmischen Granaten, die zu Türnau und Prag geschlissen werden, werden nach ihret Güte und Grosse in 15 Sorten eingetheilt. Die 15te Nummer enthält die allerschlechtesten und kleinsten. Die grössern Steine, deren Durch; schnitt über & Zoll beträgt, werden das Stück zu verschiedenen Preisen verlauft, nachdem sie groß und schön sind. Die zu Prag geschlissen werden, hält man für die besten, weil sie daselbst nicht so fabriken, mäßig behandelt werden.

# Bentrag zu dem 13. Capitel vom Amethyst.

Spalisirender Amethyst aus Brasilien, spielt

blau, gelb und violet.

Achtseitiger orientalischer Amethyst oder mit doppelt vierseitiger Pyramide, so wie der Diasmant krystallisirt ist, sindet sich, so wie mir Herr Vosmaer meldet, in dem Fürstl. Cabinet im Haag. Dieser Amethyst ist meines Erachtens der wahre vioslette Rubin, oder sogenannte orientalische Amethyst. Die Krystallsorm dieses Steins ist selten, wie denn überhaupt der violette Rubin es ist.

Es findet sich auch ben dem Amethyst, wie ben dem gemeinen Bergkrystall, daß ein Krystall in dem andern steckt. Die meinigen sind aus Sachsen.

Herr Blumenbach \* beschreibt die Krystalle einner schönen orientalischen Umerhystdruse, die er vor sich hat, folgendermassen: Sie sind stumpfe vier: seitige

<sup>\*</sup> Handbuch ber Raturgeschichte, G. 500.

seitige Spiken, wovon jede Seite durch einen erhat benen Rücken wieder in zwen Flächen abgetheilt ist. Ich zweiste sehr, daß dieser Arnstall zum Amethyst gehört; doch kann ich leicht irren, weil mir Hrn. Blumenbachs Beschreibung keinen deutlichen Begrif der Arnstallsorm giebt.

Umerhyst mit Rothgulden halte ich für eine Seltenheit. Meine Sammlung enthält eine Umesthnstdruse, dessen Krystallen ein schönes Violblau haben, auf quarziger Bergart, mit Rothgulden und goldhaltigem Kies oder Gelf vermischt, aus Ungarn.

Rreidekugeln, inwendig mit Umethystery: stallen besetzt, sinden sich in den Kreidebergen um Gravesand und Oxfordshire. \* Es bleibt diese Er; scheinung immer eine Seltenheit, daß diese quarjar; tigen Krystalle sich im Kalkstein erzeugen.

Von den sächsischerzgebirgischen Amethysten giebe uns herr Charpentier die besten und folgende

Machrichten, \*\* nemlich:

Umerhystgruben waren vordem eine Stunde von Seifen gegen Süden, ben dem Dorfe Heidel: berg, im Betriebe, und enthielten einen schönen Umes thost.

Umethyst sindet sich ohnweit Wolkenstein, in dem Gebirge des Wolkensteiner Bades, auch in eis ner verlassenen Grube, die eiserne Tanne genannt, auf dem hohen Wildsberge, wo er, mit rothem Jaspis gemengt, in einzelnen Stücken noch gefunden wird. Herr Charpentier muthmaßt, daß der Umesthusst hier ehemals in Gängen gebrochen sen.

3more Sorts. Geographie, S. 134. 186. 229.

<sup>\*</sup> S. Hrn. Ferbers Bentrage zur Mineralgeschichte versch. Länder, 1. B. S. 433.

# 82 Bentrag zu dem 13. Capitel vom Amethyst.

In der Gegend von Annaberg benm Wiesenbade enthielten ehemals die 6 bis 7 Schuh mächtigen Spathgänge Amethyst.

Herr Bloch besitt einen Zaaramethyst aus

Schlesien, worinn Fungiten befindlich sind. \*

Unter den Pfälzer Achaten sinden sich dann und wann als eine grosse Seltenheit solche hohle Nieren, die inwendig mit Amethyst und Quarzernstallen be setzt sind, und noch mehr oder weniger Wasser in ihr

rer Höhlung enthalten.

Der Umerhyst wird vom Magnet nicht angezogen, denn er gehört unter die Steine, welche ihre Farbe im Feuer verlieren. \*\* Obgleich der Umerthist keine solche Eisentheile enthält, daß der Magnet Wirkung auf ihn haben könne, so ist es doch sehr mahrscheinlich, daß er sein Brennbares von den ihn kast jederzeit umgebenden eisenhaltigen Steinen und Erden erhalten habe. Die Pfälzer Uchatnieren, word inn sich so oft Umethiste sinden, scheinen dieses deuts sich zu beweisen; denn sie enthalten zum Theil unt sormlichen und krystallisierten Eisenstein, Eisensies und Eisenmulm.

Hrn. Gerhards Versuche bestätigen, \*\*\* daß der Umerhyst im Thontiegel nicht schmolz, aber dun kelweiß wurde, im Rreidentiegel und im Roh

lentiegel verhielt er sich eben so.

Ber

\* S. Berlin. Beschäftigungen, S. 446.

\*\* S. Brugmanns Magnetismus etc.

\*\* Geschichte des Mineralr. 2. Th. S. 32.

#### Bentrag

# zu dem 14. und 15. Capitel vom Berill und Goldberill.

Mquamarin oder Berillkrystalle aus Siberien erhielt meine Sammlung 1780, doch wurde der Ort ihrer Erzeugung nicht genau angegeben. Sie sind sechsseitige gereifte, folglich schörlarrige Saulen ohne Pyramide. Die größten, die ich besite, sind anderthalb Zoll lang, und über einen halben Boll dick, haben eine schone meergrune Farbe, doch ausser den klaren, auch rißige und unreine Stell len. Einer dieser Berillkrystalle ist heller von Farbe, ganz rein und durchsichtig, weniger gereift und platt gedrückt. Er ist eigentlich in so fern ein gedoppelter Arnstall, weil, der tange nach, ihrer zween an einander zu liegen scheinen, und konnen baber deffen Seiten nicht fo ordentlich bestimmt werben. Diese Krnstalle kommen also mit den sechsseitigen Smaragdfrnstallen überein, und haben auch derfelben Harte. Bielleicht sind diese Berille dieselben Krys stalle, welche Herr Pallas \* also beschreibt: In dem Gebirge Adon = Scholo, an dem oftlichen Theile, gegen das That Dichiran = Tichunguruck, finden sich in grobem Sandstein grünliche und waß serhelle Schörlernstalle, die den brafilianischen grus nen Turmalinschörln gleichen, doch nicht electrisch find. Herr Hauptmann und Oberhüttenvermalter ani Bergeollegio zu St. Petersburg, Renovanz, welcher jest eine zwote Reise in die rußischassatischen 8 2 Länder

Reise durch verschiedene Provinzen des rußischen Reichs, 3. Th. S. 228.

#### 84 Bentrag zu dem 14. und 15. Capitel

Länder unternommen hat, und von dem wir nach eis nigen Jahren noch wichtige Entdeckungen zu erwars ten haben, meldet mir in einem Schreiben, daß auf dem Uvalschen Gebirge aquamarinarrige harte Schörlkrystalle in Granit und glimmrichtem Sandstein brechen. Vermuthlich ist hier die Rede

von eben bergleichen Berillen.

Bom 15. December 1780 erhielt ich aus Barnauel in Siberien von eben gedachtem Hrn. Renovanz, welcher jett den Titel als Premiermajor erhalten hat, ein Schreiben, worinn er mir meldet: Muf den hoben Schneegebirgen an der chinesischen Granze fand ich aquamarinartige faulenformige Rry Ralle von ungewöhnlicher Groffe. Ich habe einen mitgebracht von 10 Zoll lange, und 6 Zoll Dicke. Er war noch weit langer, allein benm Ausschlagen brach ihn ein Goldat entzwen. Muf den gegenüber befindlichen bobern Gebirgen sabe man in dem abge: rollten Granit eine erstaunliche Menge dieser Uqua marine; da ich aber schon dren Tage und Rächte bis zu den Gebirgen zu Fusse hinauf gestiegen, und der Weg ausserordentlich beschwerlich war, ich auch nur funf Begleiter ben mir hatte, und eine groffe Menge Baren diese Gegenden sehr unsicher machten, war es mir nicht möglich, von diesen Krystallen so viel aufzusuchen, als ich wohl gewünscht hatte. Auch meldet der herr Major in diesem Schreiben, daß er gedachte Schneegebirge und andere der bochften in den dasigen Gegenden, nach der Angabe des Hrn. de Luc und Srn. Zimmermann, gemeffen habe. Er hat gefunden, daß die Schneegebirge über 4300 paris fer Fuß höher als der Schlangenberg sind, welcher doch über 5000 Werste vom Meere entfernt liegt.

Es sen dieses das wichtigste Gebirge der Welt, und ziehe sich gegen Siden an 4000, und gegen Osten an 3000 chinesische kn. Er habe eine chinesische Beschreibung der chinesischen Gebirge erhalten, solche in die rußische und teutsche Sprache überseßen lassen, und werde er diese der kanserlichen Akademie der Nasturforscher mittheilen, damit sie selbige ihren Schriften einverleiben könne.

Der brasilianische Berillkrystall, den auch einige zu dem grünen Topas rechnen, ist achtseitig, nemlich er hat vier gebrochene Seiten, die der länge nach gereift sind, eine drenseitige, aus dren Drenecken

bestehende Pyramide.

Dieweil ich in meiner Abhandlung von Edelsteis nen und den Benträgen der sächsischen Berille nur im kurzen gedacht habe, so kann ich jest aus Hrn. Charpenriers mineralogischen Geographie die Beschreibung derselben vollständiger mittheilen.

Die vermeinten Berille \* des Sauberges, des Lorenz und der grossen Vierung, die dem sächsischen Topas, wie einige vorgeben, ganz gleichen sollten, sind zwölsseitige Säulen, dren dis vier Linien lang, und eben so dick, haben zwölf, zum Theil breite, zum Theil schmale Seiten, die sich in eine stumpfe Pyramide von eben so viel Seiten endigen, welche aber oft sehr zusammengezogen sind. Sie haben gar keine scharfe Kanten, viele Querrisse, und eine blättrichte Fügung. Der Farbe nach gleichen sie dem Topas, Chrysolith, Berill und Umethyst; sa es ist sogar in den durch die Querschnitte abgetheilten Lagen eine Verschiedenheit der Farben in ein und demselben Kry:

S. meine Abhandlung von Ebelst. S. 141. und die Benträge, S. 94.

#### 36 Bentrag zu dem 14. und 15. Capitel

stall zu bemerken. Db sie gleich einen schönen Glanz baben, so haben sie doch nur ohngefehr die Barte des Flußspaths, und finden sich auf diesem und dem Quary mit ihren Seiten und Grundflachen befesti: get. herr Charpentier bat nie einen losen Diefer Diese Beschreibung lehrt nun Arnstalle gesehen. beutlich genug, daß folche feine edle Berille find, und vielleicht wird bald eine chemische Untersuchung leb: ren, ju welcher Klaffe von Spath' biefe Kryftallisation gebort. Eben bergleichen berillfarbige Steinarten mogen Unlag gegeben haben, bag man ben Berill ober Uquamarin fälschlich für so weich gehalten hat. Meine Sammlung enthält zwo folcher Stuffen von Ehrenfriedersborf mit diesen vermeinten Beril: Ven, die ganz so sind, wie solche Herr Charpentier beschreibt, doch sehe ich einige barunter, welche nur zehn Flächen haben, wenn ich die benden Flächen der abgestumpften Pyramiden und die schmalen Seitens flachen ber Saule mitrechne. Diese Stuffen ents halten zugleich Flußspath von verschiedenen Farben, Zinngraupen und weisses Steinmark auf Gneus, und hat die eine wegen der Zinngraupen ein groffes Gewicht, und der gelbe würflicht frnstallisirte Fluß: spath der zwoten die schönste Topasfarbe, so daß derfelbe, wenn man nicht genau auf die Krystallisa tion und Sarte achtet, gar leicht für Topas kann an: gefeben werden.

Die wahren sächsischen Berille, deren Krnstallisation mit dem sächsischen oder schneckensteiner Topas sehr übereinkommt, beschreibt Herr Charpentier (S. 197.) solgendermassen: Dieser Krystall besteht aus vierseitigen Prismen oder Säusen von verschiedener Grösse, deren Seiten wie der Schörl ges

ftreift find. Die gleichlaufenden Grundflachen en: digen sich in ein ganz schmales Sechseck von zwo langen und vier schmalen Seiten, welches mit zwo groffen, einander entgegen stehenden, und die langen Seiten einschliessenden Fünfecken, und mit vier un: gleichseitigen Vierecken eingefaßt ift, und alles zusam: men abermals eine Urt von abgestumpfter Pyramis de bildet. Diese Berillkrystalle find ebenfalls burch Querrigen getrennt, die mit den Grundflachen gleiche laufend find. Auf dem Bruche find sie uneben, von Farbe gelblich, weiß und durchscheinend, mit dem Stable schlagen sie Feuer, und weichen also von den vorhergehenden ganz ab. Man hat sie für weisse Zinngraupen halten wollen, durch die angestellten Versuche aber hat man kein Zinn erhalten. Noch ganz neuerlich hat der Herr Inspector Werner hier: unter wirkliche Berille entdeckt, und es scheint, als ob diese nur beschriebene Urt sich bloß durch die wenige Durchsichtigkeit und schmußige Farbe uns kenntlich gemacht batte.

Meine Sammlung enthält einen solchen Berill-Erystall, welcher in dem Steinbacher Seifen zu Joshann Georgenstadt soll gefunden senn. Die Säule gleicht in allen dem sächsischen Topas, nur statt der Pyramide sieht man viele kleine ungleich gebildete Krystalle. Die Höhe des Krystalls ist 1 Zoll, und

feine Breite & Boll.

Von den nicht krystallisirten Berillen redet Herr Charpentier S. 276: Eine merkwürdige und jest ganz seltene Erscheinung in den Seisengebirgen zu Enbenstock machen die ehedem in selbigen gesunz denen Stücke und Geschiebe von Berill. Man sinz det sie von der Grösse einer Erbse bis zur Grösse ein

\$ 4

ner Muß als abgestossene Stucke, ohne weitere an: stehende Steinart, die auf den Ort ihrer Entstehung führen konnte. Einen einzigen mit vollkommen benbehaltener Arnstallisation besitzt die Mineralien: sammlung der hiesigen Bergakademie als eine vor: zügliche Seltenheit. Er ist 1 Boll lang, 3 Boll breit, und 3 Zoll hoch. Diese Krystallisation ist vollkom: men die des schneckensteiner Topases, hat dieselbe blättrichte Fügung, und kann nach von Cronskedts Unführung, ohngeachtet det verschiedenen Farbe, un: ter die Topase gesetzt werden. Daß der Ort ihrer Erzeugung ohne Zweifel in diesen Gebirgen senn muß, wird dadurch wahrscheinlich, daß man sie fast nirgends, als in den Seifen diefer Gebirge, findet, besonders sollen sie häufig in den Seifen des Denit: grundes, ben der Stadt Enbenstock, desgleichen in einem uralten Seifen, ber Pferbekörper genannt, ge funden worden senn. Ihre Lagerstätte hat man noch nie entdecken konnen. S. 315. wird der Enbenftof: ker Berill nochmals mit dem sächsischen Topas ver: glichen, und, die Farbe ausgenommen, für einerlen gehalten.

Sollten wirklich die Geschiebe von dergleichen Arnstallen herkommen, so mussen diese oft sehr groß senn, weil ich Stucke von den Geschieben gesehen habe, welche im Durchschnitt auf zween Zoll ente

bielten.

Sben dergleichen Berillgeschiebe von blättrichter Fügung, welche zum Theil opalisiren, sinden sich zu Greisliß, einer Herrschaft des Grafen von Mostig, in Böhmen, ebenfalls in Seisenwerken. Ein Stück in meiner Sammlung daher hat über einen Zoll im Durchschnitt, und hat vollkommen die Härte, daß es am Stahl Funken giebt.

Berill

Berill als Rosenstein geschnitten, aus Ceylon, ist so schön, daß er einem grünlichen Diamant gleicht.

Merkwürdig und selten ist ein Stuck einer Uchat: niere, die sich aus der Pfalz herschreibt, dergleichen boch auch dann und wann in Sachsen gefunden. Die Achatrinde selbst enthalt wiele. werden sollen. Carneolstreifen, und ist daber größtentheils roth, auf Diesem sist nach innen zu weisser splittrichter Quarz, Diefer geht in Berill oder Uquamarin, und Diefer wiederum in Umethnsternstallen über. Dieser berillfarbige Quarz, wenn er geschliffen wird, wenig oder gar nicht dem Unsehen nach von dem' wahren Berill abweicht, so kann ich ihn doch für nichts weiter, als für einen meergrunen Quary hals ten. Dieses dennoch seltene Stuck habe ich der Gutigkeit des Ben. Doct. Bloch in Berlin zu danken, welcher die andere Halfte hievon besigt.

Den Chrysoberill oder Goldberill, welchen auch einige opalisirenden Chrysolith nennen, den ich zuvor in meinen Benträgen nur als Kiesel und geschliffen beschrieben habe, besitze ich nun auch als einen schörlförmigen siebenseitigen Krystall, ohne Pyramiden, aus Brasilien. Verschiedene dieser Steine kommen, doch bloß als Kiesel, aus Censon.

Nach meinen Versuchen zieht der Magnet weder den Berill noch Goldberill.

Beytrag zu dem 16. Capitel vom Bergkrystall und durchsichtigen Quarzkieseln.

Serr Altmann \* versichert, daß die Winkel aller F 5 Krys Beschreibung der helvetischen Eisberge, S. 156. Arnstallsäulen 120 Grad ausmachen, und daß die Winkel der Pyramide 72 Grad betragen. Ich ziehe es sehr in Zweifel, daß man einen so ordentlich ges bildeten Arnstall, an welchem sich die Winkel der Säule und der Pyramide genau so verhalten, auss

weisen kann.

Die schönsten, weissesten und flarsten fleinen Dop: pelkrystalle, die ich je gesehen habe, von der Groffe einer Erbse und noch kleiner, die man leicht für Dia: manten an Unwissende gegeben bat, finden sich in grauen Kalksteinnieren in der Dauphiné. Mieren enthalten ungleich gebildete Sohlen, in welchen diese Krnstalle mit einer Spike oder Flache nur wenig festsiken, andere sind in dem feinen marmor: artigen Kalkstein ganz eingeschlossen. Es ist schwer mit begreifen, wie in einem so festen Kalkstein bergleis chen reine und regelmäßig gebildete Krystalle haben anschiessen können. Bielleicht find sie auch nicht darinn erzeugt, sondern durch einen Zufall in Diese Ralksteinnieren gerathen, wie solche noch weich und Schlamm waren. Auffer den Quargfrustallen fins ben sich in diesen Mieren auch sehr kleine Kalkspathe frystalle.

Unf dem Cap Diamant ben Quebeck, in Canada, des nordlichen Umerica, finden sich sehr viele Krysstalle von der Grösse eines Hanssamen bis zur Grösse einer welschen Nuß, die zum Theil los im Sande, zum Theil in Quarz und Kalkstein stecken, und hat das Cap von diesen Krystallen, die man das selbst Diamanten nehnt, seinen Namen erhalten. Sie sind größtentheils sehr unordentlich gebildet, von Farbe weiß, gelblich und braun, auch vielfältig uns rein. Einige hierunter sind vorzüglich merkwürdig,

benn

benn man fieht an ihnen febr beutlich, daß fie aus über einander gelegten Blattern oder Scheiben be: Sie haben bin und wieder Soblungen, und in diesen kann man ihre Blatter und Lagen deutlich wahrnehmen, die nicht lochrichten Flächen find schon eben und glanzend, als wenn sie geschliffen und po: lirt maren; und auch durch diese fieht man, wie ein Blatt über das andere nach aussen zu immer grösser sich angelegt hat. Mir dencht, diese Krnstallen, auch die vom Maria Theresia Schacht zu Schemnit, in Miederungarn, worinn sich die Baffertropfen und baufigen tuftblasen finden, beweisen, daß es auch blättrichte Quarzernstallen gebe, die doch einige Mas turforscher ganzlich bezweifeln. herr Zacquet \* entdeckte in Karnthen, im Rabelgraben, und auch ben Gmund in dem Lieper Fluß einen aus tagen be: stehenden weißblauen Quarz, ben er noch nie geses ben. Er ist halb durchsichtig, im Bruche etwas raub, und, so wie er seine lagen bildet, liegt dazwis schen eine feine gelbe Erde. Huch G. 176. beschreibt Berr Zacquet genau einen blattrichten Quarz, der sich in der Goldzeche desselben Landes findet.

Sehr viele von den gemeinen Quarzkrystallen des Oberharzes, die größtentheils pyramidalisch sind, besstehen deutlich und sichtlich aus zarten Blättern, und einige haben einen schielenden und schimmernden Bruch, welcher bloß von der blättrichten Fügung

Dieses Quarges herrührt.

Herr von Born und Herr Gerhard \*\* erwähr nen bende des blättrichten Quarzes und Quarzkryz stalls.

<sup>\*</sup> Schriften der Gesellschaft naturforsch. Freunde,
1. Th. S. 152.

Geschichte des Mineralreichs, 2. Th. S. 110.

stalls. Sie erwähnen dren wier und sechsseitiger Quarzblätter. Auch erwähnt Herr Gerhard = eines fastigten Quarzes von Schemnik, welcher aus lauter ziemlich groben parallelen und stark glänzenden Fasern besteht, und dieses Gewebe auch im heftigsten Glühfeuer behält. Ich habe diese Quarzart noch nicht gesehen, und stimme Hrn. Gerhard gern ben, daß er die seltenste Quarzart sen.

Der unreine zum Theil zelligte, ein oder wehr fars bigte Quarz, welcher einigermassen einem Schaum ähnlich sieht, wird von einigen Steinschneidern Schaumkiesel genannt. Man sieht diese Aehnslichkeit am deutlichsten, wenn er geschliffen ist.

Ju Krummendorf, ben Münsterberg, in Schlessien, im Umte Brieborn, trift man mancherlen Verzänderungen von Krystallbildungen an. Sie sinden sich daselbst theils in Drusen, theils lose, in ziemlischer Menge im Sande und Thon, und nur in der Tiefe von wenigen Lachtern. Jeder Krystallgräber muß jeden Tag, wenn er Krystalle gewinnen will, einen Ducaten an die Regierung bezahlen. Es brechen aber selten Stücke, die 3 Zoll dick und 6 Zoll lang sind. Doch besitzt Herr Gerhard einen, als eine grosse Seltenheit, daher, welcher 10 Pfund wiegt. \*\*

Die klingenden Krystalle. Diese sind schmale lange, auch zum Theil ganz platte Krystalle, zum Theil mit zwo Endspißen, und einige sind vollkommen keilformig. Statt der gewöhnlichen Pyramiden haben einige einen blossen

schrägen

S. III.

<sup>\*\*</sup> S. desselben Versuch einer Geschichte des Mines ralreichs, 1. Th. S. 133.

chrägen Abschnitt, andere dren Flächen. Gie klin: zen merklich, wenn man sie gegen einander wirft, oder fonst gegen etwas Hartes, und brechen neben abili: hen Krnstallen von eben derselben Gestalt, die jedoch gang und ger nicht klingen. Die gang dicken Kry: stalle klingen zwar nicht, doch klingen auch nicht alle die, welche schmal und lang sind, z. E. von zween von gleicher Dicke und lange klingt der eine, der ans dere aber nicht. Meines Erachtens entsteht der Klang nur bloß daber, wenn der Krnstall rein ift, und we: der Sprünge, Risse oder sonst fremde Körper, als Erde, Glimmer, Schorl u. s. w. in sich hat. Huch oft klingt der dickere und kurzere Krystall, der dunnere und langere aber nicht. Wenn man dicke Krnstalle, Die nicht klingen, in dunne Scheiben der lange nach schneiden läßt, so klingen einige, andere aber nicht, und vermuthlich, weil einige unsichtbare Riffe ober sonst vorgedachte Fehler haben, andere aber nicht.

Unter den krummendorfer Krystallen kom: men diejenigen nicht felten vor, wo durch eine groß fere und dickere Saule eine schmale und kleinere, mehr oder weniger magerecht, durchsticht. Ein sehr felte: ner Krystall dieser Urt ift in meiner Sammlung, und von Hrn. Bloch in dem 4. Theile der Beschäftigun: gen der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde S. 454. in der Absicht beschrieben und in Rupfer abgebildet, um zu beweisen, daß die Krystalle, nach: dem fie angeschoffen und gebildet, noch einige Zeit weich bleiben. Das Einliegen der kleinern Krnstalle in den grössern schien Hrn. Bloch diesen Saß sehr wahrscheinlich zu machen. Vorgedachter Krystall hat eine fünfseitige Saule mit schiefen Flachen, aus dieser geben zwo platte fünfseitige Saulen, die sich jede in eine zwoseitige schräge Endspike endigen, und zwischen diesen benden Säulen hat sich schräg eine kleine schmale sechsseitige Krystallsäule gelegt.

Eben daher ist eine krumm gebogene sechs: seitige Krystallsäule, die wirklich schräg gebro: chen war, und an der man den wieder geheilten und

befestigten Bruch sehr deutlich sieht.

3000 Rrystallsäulen, die sich in eine gemeinsschaftliche Pyramide endigen, auch von Krums

mendorf.

Unter diesen Arnstallen giebt es viele schone volk ständige Doppelkrystalle, an denen ich mahrnehme, daß fehr oft die eine Pyramide, in Betracht der Seis ten und Ecken, an ein und demfelben Arnstall gange lich von der andern abweicht. 3. E. die eine Pyra: mide hat sechs Drenecke, so hat die andere ein groffes ungleiches Sechseck, bergleichen Viereck, zweene Drenecke und zweene Finfecke, und die ganze Pyramide bildet einen Reil ab. Gin anderer Krystall ift an einem Ende ordentlich gebildet, an dem andern aber schief abgeschnitten, und bildet dren Funfecke, ein Wiereck und ein Dreneck. Man findet dergleichen Abweichungen auch an Arnstallen mehrerer Gegenden, doch diese krummendorfer zeigen eine unendliche Bers schiedenheit in dergleichen Ubweichungen, und bleibt es immer merkwürdig genug, daß an ein und bem: selben Krystall, an welchem die Flächen der Säule parallel laufen, und an benden Enden gleich sind, doch die Pyramiden so sehr von einander abweichen.

Quarzkrystalle so dunne wie Madeln, das her, dergleichen ich auch aus Kongsberg in Norwes

gen besige.

Quarzkrystall, der völligt die Gestalt einer Zinngraupe hatte, und zwischen braunen Zinnsgraupen gebrochen war, von Zinnwalde. Herr Jer-ber \* sahe dieses seltene Stück in der Sammlung des Apothekers, Hrn. Meyers, zu Altenberg. Auch sinden sich dann und wann Zinngraupen in Bergekrystall eingeschlossen.

Von den sogenannten bristoller Diamanten meldet Herr Zerber, daß der Kalkberg St. Win; cents Rock, ben Bristoll, aus grauen Kalkstein be: steht, obenher mit gelben Letten bedeckt sen, worinn diese Krystalle in hohlen Kugeln besindlich sind. In den Eisensteingruben um Bristoll sollen ebenfalls schöne Quarzkrystalle in Drusen vorkommen, die auch

als briftoller Diamanten verarbeitet werden.

Eine Quarzernstalldruse meiner Sammlung, Die ich für felten halte, besteht aus vielen aufrecht steben: den und durch einander liegenden, 2 bis 3 Zoll lans gen Krystallfäulen. Diese find in ihrer Mitte fammt lich rein und klar, aufferhalb aber, bis unter die Pn: ramide, find fie mit einer undurchfichtigen, milchweiß fen, einer Linie dicken Rinde umgeben, und diese befteht aus lauter spieglichten, glanzenden, platten, wie Schuppen oder Ziegel über einander liegenden Quary: krystallen. Die Pyramiden aller dieser Saulen find Plar, durchsichtig und drenseitig zugespißt, und nicht mit vorgedachter Rinde bekleidet; denn folche endigt sich noch unter der Pyramide, woselbst die Saulen durch einen Abschnitt merklich verdunnet worden. Der Grund der Druse ift Quarz mit sinopalartiger Steinart und guldischen Ries vermischt, und aus Ungarn.

Neue Beyträge zur Mineralgesch. 1. B. S. 162.

Die mehresten Quarzkrostalle pflegen an ihrem Grunde mehr trübe ju senn, als nach der Pyramide ju: doch besitze ich einige Pyramidal: Quarzdrusen des Harzes, an welchen sich ganz das Gegentheil aussert; denn bloß der obere Theil oder die Pyramide ist trübe und ganz undurchsichtig, und übrigens der

ganze Krnstall rein und burchsichtig.

Herr Renovanz, dessen ich bereits zuvor einige mal gedacht habe, meldet mir in einem Schreiben, daß sich auf dem Uvalschen Gebirge ungleich geform: te Krystalle von ungemeiner Schwere, Harte und fehr gutem Feuer finden, welche in gemeinem Krystall oder Rauchtopasen eingeschlossen sind. Man ver: kaufe die kleinsten dieser Krystalle nicht unter 40 Ru bel. Ich getraue mir nicht zu bestimmen, was die ses für Krystalle find. Bielleicht haben solche eine Uebnlichkeit mit gewissen schönen Krystalldrusen, die von den Fardischen Inseln kommen. Diese haben im Mittelpunct braune Krnstalle oder fogenannte Rauchtopasen; diese werden von milchweissen fleinen Pyramidalfrystallen eingeschlossen, und diese wieder: um von ungleich gröffern, weissen, durchsichtigen, bergleichen Pyramidalkrystallen umgeben, so daß eine solche Drufe ein artiges Mussehen hat.

Der schönste Vergkrystall oder eigentlich ein new sowie förmiger klarer Quarz, welcher hin und wie der Wassertropfen enthält, kommt aus Mada: gaskar. Ich habe schon anderwärts angeführt, daß daselbst der schönste krystallisierte und unförmliche Quarz in sehr großen Stücken bricht, und sein Korn ist von großer Feinheit. Herr Danz besaß einen über einen Zoll großen geschlissenen Krystall von Max dagaskar, welcher seiner Meinung nach einen Topas

nou

von der Krystallisation des brasilianischen eingeschlos: sen enthielt. Un diesem eingeschlossenen Krnstall, wels cher vielleicht ein bloffer gelbgrunlicher Schorl mar, sabe man deutlich, daß er verschiedene nicht einen Wiertel Zoll von einander abstehende Querstriche hatte. herr Danz forderte 100 Ducaten für diese

Geltenheit.

Rastenquarz ist eigentlich der hohle würstichte Quarz, der auch dann und wann Waffer enthalt. \*. Obgleich der wahre würflichte Quarz noch von den mehresten Mineralogen ist bezweifelt worden, so bat mir doch herr Danz versichert, daß ier in Co: penhagen eine schone Druse von Würfelquarz aus Island gefeben habe. Ein fleines Stuck, welches er erhalten, habe er an Hrn. von Romé Delisle

gesendet.

Berr Zacquer \*\* beschreibt einen seltenen Krys Stall aus Rarnthen, welcher feine Gaden enthielt, mel: che aus dem Arnstall selbst hervorstachen: Here Zacquer ist ungewiß, ob diese Fåden ein Haarvi: triol ober feiner Usbest sind. Ich besitze dergleichen Krnstalle aus den savoneschen Gebirgen, die zwar keine hervorstechende Fåden haben, doch inwendig so zarte feine concentrische graue Fåden, daß sie dem wolligten Saamen des Taraxaci gleich seben. Man gab sie für Spießglas aus, doch bin ich zweifelhaft, ob solche Usbest oder so zarte Schörlstrahlen sind.

Ein Doppelkrystall von Felsobania ist mit Spieß: glas durchzogen, und bavon grau gefärbt. \*\*\*

Rry:

S. meine Bentrage zur Abhandl. von Ebelft. S. 107. \*\* Schriften der Gesellsch. naturforsch. Freunde, I. Th. S. 184

<sup>\*\*\*</sup> S. von Borns Lithophil. 2. Th. S. 91. Zwore Lorts.

Rrystall mit Gliegenkoth nennt man denjenisgen, welcher schwarze, braune oder rostige Puncte enthält, die vielleicht von Glimmer, Schörl, etwas Brennbaren oder eisenhaften Theilen herrühren, und aus lauter Puncten bestehen, die dem Fliegenkoth ähnlich sehen:

In den Granitbergen zu Marciana auf der Ins sel Elba fand sich, ausser andern Krystallen, auch

einer mit einem Wassertropfen. \*

Weisse, gelbe und braune Bergkrystalle oder Rauchtopase \*\* fanden sich vordem und noch jest in den voigtländischen Gebirgen. Shemals ohnweit Tannebergsthal, in dem gottesberger Bergreviere, in der Grube Josephs Krone, in der Grube Feigenkör: bel, in der Grube Urmengabe, zu Unterbrambach, zwo Stunden von Adors. Die von Gottesberge wurden ehedem gottesberger Topase genannt. \*\*\*

Quarzkrystalle. Durchsichtiger rhomboidalischer Krysstall in der goldhaltigen Kiesmine des Thals Untis

gori.

de l'Isle d'Elbe, S. 40.

Bersuchen und Abhandl. der naturforsch. Gesellsch. in Danzig, I. B. 9. Abschn. sagt, der vadosides des Theophrass sen der Rauchtopas; doch aus dem, was dieser alte Schriftsteller von diesem Stein sagt, folgt dieses gar nicht. S. meine Bentrage S. 134.

🐃 🛎 S. Hrn. Charpentiers mineral. Geogr. S. 318.

Memoire sur les nouvelles Cristallisations de Feldspath, S. 14 u. 15. gori. Sie sind über einander gehäuft, und sigen an einem gemeinen auch durchsichtigen Arnstall. Sben dergleichen, doch undurchsichtig, sahe Herr Pie ni in einer Eisenstuffe der Insel Elba.

2. In den Gletschers von Chamonir in Savonen, über einander gehäufte rhomboidalische Rrys stalle, welche schräg durch zwo Seiten solchergestalt durchschnitten sind, daß sie den geschnittenen Flinz

tenfteinen gleichen.

3. Grüner strablichter halb durchsichtiger Quarzkrystall in dem Eisenstein des Thals von Brosse. Vielleicht kommt dieser mit dem sächsischen Praser überein, oder ist eine Schörlart.

Herr Gerhard \* beschreibt noch folgende vier

merkwürdige Quarzkrystallisationen:

1. Den angereiheten Quarz, wo die Krystale Ien mit den Spisen oder Pyramiden an einander

hangen, und gleichsam wie angereihet aussehen.

2. Stenglichten Quarz, wo die Krystallen ganz dicht an einander stehen, und gleichsam tagen von verschiedenen über einander stehenden Reihen machen. Sie sinden sich in der Gegend von Rabisschau, im Fürstenthum Jauer, sehr häusig.

3. Ein merkwürdiges Stück, wo ein Krystall auf der Druse abgebrochen worden, auf derselben liegen plieben, und von zween andern in dieser tage durch:

vachsen ist.

4. Ein durchsichtiger sechsseitiger Krystall, st von lauter eckigten hohlen Rohren, die in verschiedener Richtung durch einander laufen, durchschnitten. Herr Gerhard halt dafür, daß sich der och stüßige Quarz über Schörlkrystalle könne anges legt

Geschichte bes Mineralr, 2. Th. S. 119.

Megt haben, und daß lettere durch eine Verwitterung

-wieder berausgegangen find.

311 Dberftein in der Pfalz finden fich, wiewohl fehr selten, Achatnieren, in welchen die Quarzfryställe so dunne mit grunlich goldfarbigem Ries ganglich überzogen sind, daß sie wie verguldet aussehen. derjenigen Miere, welche ich besitze, befinden sich zwi fchen den Krystallen noch hin und wieder kleine & sensteinkrystallen. Dergleichen dunne überzogene Am Stallen, die ihre sechsseitige Phramidalform noch be halten haben, geben Beweise ab, wie es füglich # Schehen konne, daß Krystallabdrücke in einer andem Wenn über dergleichen mit Steinart entstehen. Ries überzogene Krystalle eine Auflösung ihren Quan Spath, Achat ii. f. w. fallen läßt, und der Kin geht durch eine andere Auftosung verloren, so entite Hen nothwendig genaue vertiefte Abdrücke in die aufgesette Steinart. \* Einige Maturforscher glau ben nicht, daß sich auch über Salzkrystalle mancher len Steinkroftalle anlegen und bilden konnen, wei sie dafür halten, daß dasjenige Flüßige, welches bil Steinmaterie in sich enthält, den Salzkrystall ehr auflosen muffe, bevor ber Steinkrystall über erfter sich anlegen könne. Wenn wir aber annehmen, wil die Steinauflösung bereits vollkommen gefätigt i fo follte hieraus wohl folgen, daß fie das Galz nich auflosen, und folglich den Steinkrystall oder Gein art darüber niederfallen lassen konne. Ein ander Muflosungsmittel lofet alsbenn ben Galzernstall auf und hinterläßt den Eindruck in die aufgesehte Stem Herr Doct. Bloch hat in dem 4. B. der 26 art. schäftigungen ber Gesellsch. naturforschender Frem! ulva

" S. meine Bentrage, S. 99.

## vom Bergkrystall u. durchsicht. Quargkies. tox

über die krystallinischen Abdrücke S. 433., eine eigen ne Abhandlung geliefert, doch ist er nicht geneigt zu glauben, daß über einen Salzkrystall sich ein Stein-

frystall anlegen fonne.

Die schönster und deutlichsten Abdrücke in Quarz, von würslichtem Flußspath, Blenglanz und krystallisirtem Ries, liefert die Grube Isaac, Erbzstolln zu Rothensurth ben Frenberg. Nach dem Bezricht des Hrn. Charpentier besteht öfters der Gang vorgedachter Grube aus blossen Quarzschalen, und liegen gemeiniglich die Blenerze und der Rieszwischen diesen Schalen, und öfters in großen Maszwischen diesen Schalen, und öfters in großen Maszwischen diesen Schalen, welche nicht von diesen Quarzschalen mit Abdrücken anderer Krystallisationen eine oder etliche Stücke sollten vorzeigen können; denn der allen Mineralienhändlern habe ich dergleichen gesehen. Sehr große und schöne Stücke habe ich durch die Güte des Hrn. Charpentier erhalten.

Eben aus dieser Grube erhielt ich von Hrn. Charpentier eine äusserst seltene eisenschüßige Quarz: Ernstallisation. Sie hat die Grösse einer welschen Nuß, ist ganz hohl, und besteht aus lauter blättrich: ten Pyramiden. Vermuthlich hat sich hier der Quarz über eine also gebildete Kalkspath: oder Kies: Ernstallisation angelegt, und deren Bildung ange:

nommen.

Einen merkwürdigen sehr eisenschüßigen Bergkry:
stall erhielt ich durch die Güte des gefälligen Hrn.
Pastor Meinecke. Er besteht aus Schichten, die zum Theil eine schmuzige Umethystfarbe, zum Theil eine weisse Farbe enthalten. Un der Pyramide dies ses Arystalls sind bloß die Kanten hervorstehend, G3

...

glanzend, durchsichtig, und ein reiner Quarz: hinge: gen sind die Flächen der Pyramide vertieft, und mit einem harten braunen Sisenocher bedeckt. Ob diese Flächen zuvor auch einmal mit reinem Quarz über: zogen waren, der durch eine aussere Gewalt sich ver: loren, ist nun frenlich wohl nicht leicht zu bestimmen. Herr Meinecke nielbet mir, daß diese Krystallpyra: mide von einer ganzen Druse dieser Urt abgeschlagen worden. Sie fand sich im Schachte, Birnbaum genannt, am glasebacher Stolln, an der straßberger Gränze, zwen Stunden über Harzgerode, dem Für:

ften von Schaumburg geborig.

Der Avanturino ist eine Steinart, Die erstlich in unsern Zeiten einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen Man hat ihr diesen Ramen gegeben, weil sie dem bekannten Glasfluß, den die Italianer Avanturino \* nennen, die Farbe ausgenommen, febr abnlich fieht. Weil seine Grundmischung ein wahrer Quarg ist, so führe ich ihn mit Recht in Diesem Capitel auf. Seine Farbe fällt in das Dunkelgraue, ift ein wenig durchscheinend, und enthält viele glanzende und schim mernde filbergraue Puncte, bie meines Erachtens ein Gifenglanz find, und wie lauter kleine Sterne in ihm schimmern. Er nimmt, vermoge feiner Sar: te, eine schone Polinir an. Vermuthlich schreibt sich diese Steinart aus Sachsen her. In den Schriff ten der Gesellsch. naturforschender Freunde im 1. 3. S. 393. habe ich dieses Steins bereits erwähnet, und Herr Doct. Bloch hat durch verschiedene Zw fabe meine Beschreibung erweitert, und derjenigen Ringsteine gedacht, welche der Steinbandler, herr Hoffactor Danz, aus einer fleinen Dose von dieser Steins

<sup>.</sup> S. meine Abhandl. von Stelst. S. 188.

#### vom Bergkrystall u. durchsicht. Quarzkies. 103

Steinart hat schneiden lassen, und die er bas Stück nach Beschaffenheit der Groffe von 5 bis 40 Thaler Kürzlich erhielt ich quarzartige Riesel, verkauft. theils robe, theils geschliffene, welche aus Spanien kommen follen. Diese verdienen juni Theil mit groß: tem Recht den Namen des Avanturino, weil sie bem Glasflusse dieses Namens fehr gleichen. find braun, braungelb und gelb, und enthalten einen eingemischten goldfarbigen Glimmer, welcher, befon-Ders wenn sie linsenformig geschliffen sind, einen ziem: lich lebhaften Glanz von sich giebt. Die granen Riesel dieser Urt enthalten größtentheils einen silber: farbigen Glimmer.

Herr Graf von Borch \* beschreibt noch eine Urt eines Steins, welcher in Sicilien Avanturino ge: nannt wird. Er nennt ihn Espece de Marbre - Agate, oder, wenn wir dieses teutsch geben wollten, einen Marmorachar. Seine Farbe ist bunkelrothlich, an einigen Stellen bicht, an andern locker, mit glan: zendem Glimmer eingesprengt, und brauset er etwas mit Sauren. Mus allem dem, was der herr Graf von diesem Stein meldet, läßt sich schliessen, daß er ein mergelartiger Stein fen, welcher mit Glimmer vermischt ist. Er findet sich eigentlich auf dem Berge Capuro in Sicilien als abgerundeter Riesel.

Meine Sammlung enthält einen rhomboidalischen Kalk: oder Doppelspath aus Schottland. Er ist dun: kelbraun, an einigen Stellen schmutzig grun, etwas durchscheinend und mit häufigen glänzenden Ries: princten eingesprengt. Er fieht daher dem venetia-

nischen Avantueins sehr ähnlich.

G 4

<sup>\*</sup> Lythologie Sicilienne, S. 193.

Herr de la Zolie versichert, daß er die gemeine Ungabe für mahr befunden, daß die sogenannten Dia: manten von Alengon durch das Rochen im gemeinen Fett schöner und flarer werden. Er meint, daß es daher komme, daß das Fett nur den Grad der Sige annehme, wodurch dieser Endzweck könne erhalten werden. Wenn diese Erfahrung richtig ist, so kann auch des Plinius Erzählung gegründet fenn, daß der Honig, vorzüglich der corfische, die Sarder und andere bergleichen Steine durch das Rochen in dem: felben schöner und reiner mache. \*

Herr Storr \*\* behauptet, der Krystall oder Uf terdemant solle durch das Reiben leuchten. Ich habe Diese Wirkung nie erhalten konnen. Es mare gut, wenn Herr Storr angezeigt hatte, auf welche Urt und auf welchen Körpern dieses Reiben geschehen Dieses hat zwar seine Richtigkeit, wenn man zween Quarzkiesel an einander reibt, so leuchten fie, und geben wirklich Feuer und einen schweflichten Geruch von sich; doch thun sie es nicht alle, diejenigen aber thun es vorzüglich, welche am Seestrande ben

Riel gefunden werden.

Die magischen Krystallkugeln, die zum Theil von durchsichtigem Krystall geschliffen, zum Theil aber wohl blosse durchsichtige Quarykiesel waren, die man Ombria nannte, wurden in den heidnischen Zeit ten, so wie man vorgiebt, von den Druiden zur Wahr: sageren gebraucht; und vielleicht ist dieser Aberglaube auch noch in den christlichen Zeiten ausgeübt wor: den.

<sup>\*</sup> S. Hrn. Roziers observat. sur la physique etc. T. 7. 1776. E. 360.

<sup>\*\*</sup> Entwurf einer Folge von Unterhaltungen zur Einleit. in die Naturgesch. 1. B. S. 406.

# vom Bergkrystall u. durchsicht. Quarzkies. 105

den. Ein keuscher Anabe follte in Diesen Rugeln oder Rieseln zukunftige Dinge vorher seben konnen-Herr Pennant \* bat folgendes davon angemerkt: Diefer Betrug (nemlich das fogenannte Krystallfut: ken oder Seben) ward nach dem Zeugniß des Doct. Woodward, im letten Jahrhundert, von dem be: rühmten Doct. Dee erneuert, als welcher vorgab, daß er mit Bulfe seines sogenannten Zeigesteins oder heiligen Greins zukunftige Dinge vorherfa-Im Montfaucon \*\* steht die Nach: gen fonnte. richt, daß es in altern Zeiten üblich gewesen, Augeln Dieser Urt in Urnen oder Grabern benzulegen. fand man zwanzig solcher Kugeln zu Rom in einer Urne von Mabaster, und im Jahr 1653. eine in dem Grabe Childerics zu Tournai, welcher König von Frankreich war, und im Jahr Christi 480. starb.

Herr Pagenhosmeister Zuchs beschreibt in Quarz verwandelte Entrochiten, Muscheln, korallinische Röhren und Holzkohlen in zellichtem Quarz, aus der Gegend von Potsdam. \*\*\*

Nun werde ich noch kürzlich diejenigen chemischen Versuche ansühren, die uns unsere größten und be: sten Naturforscher über die Bestandtheile des Quar; zes und Krnstalls gegeben haben.

Herr Scopoli erhielt Quarzkrystalle von einer mit Meersalzsäure gesätigten Kalkerde.

(S) 5

In

<sup>\*</sup> Reise durch Schottland, 1. Th. S. 84.

<sup>\*\*</sup> Les monumens de la Monarchie françoise.

<sup>\*\*\*</sup> Schriften der Gesellsch. naturforsch. Fr. 1. B. S. 333.

Berr Gerhard \*\* \* macht sich anheischig, in der Folge, wenn er von dem Flußspath handeln wird, zu beweisen, daß berfelbe gar feine eigene Gaure ent: halte; und wenn man die Riefelerde genau wiege, Die ben Destillirung dieser sogenannten besondern Saure auf dem Waffer schwimme, so sen es noch immer zweifelhaft, ob fie nicht aus dem Waffer felbft, oder aus der Zerlegung ber Bitriolfaure entstanden

fei).

Ferner behauptet diefer groffe Scheidekunftler, Herr Scheele, + der glußspath bestehe aus Ralf und einer eigenen Gaure, und beweifet folches gegen Hrn. Boulanger und Monnet. Huch beweiset er, daß eben diese Saure, wenn solche dem Wasser bengefügt wird, und folches in allen Puncten berührt, dasselbe in Rieselerde verwandele, welches geschebe, wenn diese benden Korper, nachdem sie in garten Dampfen aufgeloset find, einauder auf dem Wege begeg:

Herr Uno von Troil Briefe, eine nach Jeland ans gestellte Reise betreffend, 1779. G. 306.

<sup>5.</sup> Nova acta Upfal. vol. 2.

<sup>\*\*\*</sup> Geschichte bes Mineralreichs, 2. Th. S. 100.

<sup>†</sup> S. Hannoversches Magazin, 69. St. bes 3. 1780. S. 1096.

## vom Bergkrystall u. durchsicht. Quarzkies. 407

begegnen. Allein Herr Wiegleb \* hat in einer chemischen Untersuchung der glußspathsäure in Absicht der dabey befindlichen Erde deuts lich bewiesen, daß die Rieselerde nicht aus dem Fluß: spath entstanden sen, sondern daß solche von den von der Flußspathsäure angefressenen und aufgelöseten glafernen Gefaffen herrühre. Die Flußspathsaure habe nicht nur die Eigenschaft, daß sie das Glas in reichlicher Masse auflose, sondern auch solches in Ges stalt der Dunfte mit sich aufführe. herr Wieg: leb \*\* wünscht, daß geschickte Scheidekunstler die auflosende Wirkung der Flußspathfaure auf die Quarz: oder Riefelerde durch mehrere Versuche bestätigen mogen. Er rath zugleich, verschiedene Metalle in Absicht der Farbung der Edelsteine mit der Rieselerde zu verbinden, und aledann der Flußspathsaure zur Auflösung vorzulegen. Auch hoft er, daß hievon mehr, wie von der firen Luft zu erwarten stehe.

In den so beliebten als nüßlichen neuesten Entdetzungen in der Chemie des Hrn. Bergrath Crells \*\*\* wird berichtet, daß in Copenhagen ein Liebhaber der Chemie aus J.. Hofrath S.. 1754. vor des Hrn. Alpocheker Cappels und Hrn. Etatsraths M.. Ausgen mit ein Paar Tropfen einer Flüßigkeit ein Weinzglas voll Wasser in Krystall im Angenblicke verwanz belt habe. Das Wasser kroch in einen kleinen Raum zusammen, das Glas wurde zerschlagen, und Here Cappel schlug mit einem Feuerstahle Funken aus diesent metamorphosirten Wasser. Allein Herr S..

wollte

<sup>\*</sup> S. Hrn. Crells neueste Entdeckungen in der Ches mie, 1. Th. S. 3.

S. 249.

e : in 2. Th. S. 59.

wollte ihm die Masse nicht überlassen. Obgleich die ser Versuch in Gegenwart zwoer einsichtsvoller Personen, und vor jedem besonders ist gemacht worden, so kommt mir doch die Sache wirklich als ein Tasschenspielerstück vor, um so viel mehr, weil Herr S. den entstandenen Krystall an Hrn. Cappel nicht hat überlassen wollen.

Dasjenige, was Herr Uchard, durch Hülfe seiner entdeckten Maschine, Neues über die Arnstallisation der gelehrten Welt mitgetheilt hat, habe ich zuvor in dem Capitel, wo von den Edelsteinen überhaupt gehandelt wird, angeführt, weil es nicht bloß den

Quarz und deffen Krystallisation betrift.

Der sogenannte islandische Krystall oder kalk artige Doppelspath gehört zwar eigentlich nicht hieher: weil ich aber sowohl in der Abhandlung von Edelsteinen als auch in den ersten Bentragen seiner gedacht habe, um ihn von dem Quarzernstall zu uns terscheiden, so wird es meinen Lefern nicht zuwider febn, wenn ich bier noch fürzlich einige feiner Gigen: schaften erwähne. Db man gleich an verschiedenen Stücken deffelben, in Betracht seiner Fügung, gar keinen Unterschied bemerkt, so ift es doch eine merkwür: dige Erscheinung, daß, wenn man einige Stucke mit ihrer schmalen Seite zwischen das Auge und eine Lichtflamme halt, so erscheint die Flamme in gerader Linie drenfach, ben einem andern Stücke neunfach, nemlich dren und dren in einer Reibe. Drebet man den Krystall so, daß er schräg vor dem Auge steht, so sieht man sieben Flammen, nemlich eine in der Mitte, und fechfe in der Rundung umber. Stucke dieses Doppelspaths hingegen geben derglei: chen Erscheinungen nicht, sondern stellen dem Auge

nur .

# vom Bergkrystall u. durchsicht. Quarzkies. 109

nur immer eine Lichtstamme dar, man mag solche drehen und wenden wie man will, ob sie gleich übris gens die Gegenstände, worauf man sie legt, verdop:

# Bentrag zu dem 17. Capitel vom Turmalin oder Aschentrecker.

Es ist bekannt, daß Paul Zermann sich in den Jahren von 1670 bis 1677 in der Insel Censon aufhielt, und vermuthlich hat er daher die Turmali: ne selbst mitgebracht; denn in dem Verzeichnisse seis ner Maturaliensammlung sind solche mit angeführt. Auch die Nachricht in den Schriften der pariser Ufademie vom Jahre 1719 ist also nicht die erste, die dies fer Steinarten ermahnet; denn weit richtiger, und bereits zehn Jahr vorher, wird in einem teutschen Bu: che des Turmalins gedacht, dessen Titel ist: Curidse Speculationen ben schlaflosen Nachten. \*

S. 172. in meiner Abhandlung von Ebelsteinen rechnete ich mit Hrn. von Cronstedt dem Turmalin zum glasarrigen Zeolich, nachdem man aber nun bende Steinarten beffer bat kennen lernen, zählt man die harren feuerschlagenden Schörlarten nicht mehr zu den Zeolithen. Alle bis hieher bekannte Turmaline sind Schörlarten, doch nicht alle Schörlarten Turmaline, und alle diese Steinar: ten sind eisenschüßig, überhaupt aber nicht mit den Basalten zu verwechseln, wie dieses verschiedene Das

turforscher gethan haben.

6. hrn. Bedimanna Bentrage zur Geschichte ber Erfindungen, 2 tes Stud.

Herr Joseph Müller, K. K. Bergwesens Di: rectoratsrath und Vicefactors zu Schwaß in Eprol, der nunmehr nach Siebenburgen versetzt worden, ent: deckte in Iprol Turmaline oder Aschenzieher, und beschrieb solche in einer Machricht an den Hrn. Hofr. von Born. \* Herr Müller irret sich, wenn er behauptet, es waren bie tyroler die ersten Turma: line, welche in Europa entdeckt worden, wie ich denn bereits den norweger in meinen Bentragen zuvor bekannt gemacht und beschrieben hatte; auch kann es senn, daß die sächsischen bereits vor den tyrolern entdeckt worden sind. Ja herr Bergmann verst: chert, \*\* daß er Schorl von sechsseitigen Saulen mit drenseitigen rhomboidalischen Pyramiden aus dem Quary genonimen, und bereits 1765 gefunden babe, daß solche electrisch wurden, doch nicht so stark, wie Die censonischen und brasilianischen. Vermuthlich redet herr Bergmann hier auch von dem norwegi: schen Turmalinschörl. Doch ist es nicht unwahr: scheinlich, daß sich bergleichen auch in Schweden finden.

Die tyroler Turmalinschörl finden sich, Hrn. Müllers Machrichten zufolge, auf dem Berge, der Greiner genannt, find faulenformig, gereift, durch scheinend, dunkelbraun, raud; oder kolofonienfarbig, und schwärzlich, bart, feuerschlagend, glasschneidend, bis 3 3oll und darüber lang. Sie liegen in weif: fem und grunlichem Schneidestein, boch auch einige wenige als kurze Saulen in feinstrahlichter Horn: blende mit gelbem Glimmer vermischt. Die Kry: Stallform diefer Schorl verhalt fich folgendermaffen :

1. Meun

<sup>#</sup> Bien 1778.

<sup>5.</sup> physicalische Beschreibung der Erdkugel, I. Th. O. 240.

#### vom Turmalin oder Aschentrecker.

1. Meunseitige Saulen von ungleichen Seis flachen mit stumpfen Endspißen, deren Glachen s dren ungleichseitigen Funfecken besteben.

2. Dreyeckigte Saulen mit abgeschrägten Ecken, benden Seiten abgestunipft, nemlich dren breitere

d sechs ganz schmale Flächen.

3. Vierseitige Saulen, abgestumpft, doch ohne

etricitat im Thonschiefer.

4. Meunseitige Säulen mit stumpfen Pyrami: , deren dren Flächen aus einem Siebeneck und

in ungleichseitigen Bierecken besteben. 5. Turmalinfaule mit erhabener pyramidali: er Endspike, deffen Seiten nicht zu bestimmen, il der Turmalin in der Mutter geschliffen mar. ch besitze eine solche Saule ausser der Mutter, sie sechsseitig, und ihre Pyramide drenseitig.) Ueberhaupt kommen ben diesen Turmalinen dieje: en nur felten vor, welche eine Pyramide haben. Werden die tyroler Turmalinschörl in die Quere dunne Scheiben gefchnitten, fo werden folche burch: tig und schon smaragdgrun: geschieht solches der ige nach, so bleiben die Scheißen durchsichtig braun. Aus einem Schreiben des Herrn von Born vom nuar 1780 vernehme ich, daß die inroler Turmaline en werden, weil das Mest in dem Schneidestein, rinn man sie antraf, sich ganz abgeschnitten bat. Moch kürzlich erhielt ich von den Turmaline orln des Zillerthals in Tyrol ein merkwürdi: Stuck, in welchem die Schorlin einer aschgrauen, efrichten, glanzenden talkartigen Steinart lagen, zugleich eine groffe Menge feiner nadelartiger, varzer und glanzender Schorl enthielt, die sich und wieder durchfreugen, und ohngefehr die Dicke eines Pferdehaars, und die Länge von 1 bis 2 Zoll haben. Die grössern Schörl sind ganz wie die von Hrn. Müller beschriebenen, und doch in Vetracht ihrer Länge sehr dunne.

Aus Holland erhielt ich vor einiger Zeit zween Turmalinkrystalle, welche aus Censon sich herschreis ben, und zum Beweise dienen, daß auch die censonisschen krystallisirt und schörlformig sich finden.

Nemlich

Saule, dessen sehr platte Endspike dren Flachen hat, nemlich zween Funsecke und ein geschobenes Viereck. Von Farbe ist er dunkelbraun und durchscheinend.

2. Eine siebenseitige Saule mit dreyseitiger Pyramide. Dieser Turmalin gleicht also der Fis gur nach einigen norwegischen, ausgenommen daß er schön braun, durchsichtig, von feinerer Fügung und

Oberfläche, mehr glasigt und durchsichtig ist.

Berr Ritter Bergmann \* vergleicht den ceylonischen Turmalin mit dem tyroler. Wenn der centonische dunne ist, siehet er gelbbraun, der tyroli: sche aber grun, welcher auch dunner fenn muß, wenn er das Licht durchlassen soll. Bende Urten enthal sten Thon: Riesel: Kalk: und Gifenerde, jedoch in ver: Schiedenem Berhaltniß. Die braunen Turmaline foll man auf Centon vielfältig zu Knöpfen schleifen. Daß die censonischen Turmalinschörl, wenn sie noch Ranten und Spigen haben, und nicht bloffe Riefel find, an den Kanten und Spiken nicht so scharf sind, wie die tyroler, norweger und andere Schorl, fommt fonder Zweifel daher, weil sie nicht an ihren Erzeu: gungs:

\* In den Schriften der königl, schwed, Akad, d. Wis sensch, des I. 1779.

gsorten gefunden werden, sondern, von solchen ernt, durch Wassersluthen an andere Orte sind geführt, und daher mehr oder weniger abgerieben den.

Die sächsischen Turmalinschörl sind noch nicht sig zum Vorschein gekommen, und haben sich nur und wieder einzeln gefunden.

Im Altenbergischen Stockwerk bricht ein sehr Istrahlichter schwarzer Turmalinschörl,

rharteten rothlichen Thon. \*

Bu Chrenfriedersdorf sollen braune Turmas

horl brechen. \*\*

Der braune Schört der enbenstocker Zinngänge benfalls turmalinartig senn. \*\*\* err Charpentier meldet mir in einem Schreis

err Charpentier meldet mir in einem Schreis und Frenberg vom 23. August 1779: Ich habe Turmalin ben uns gefunden, aber nur eine eine Stuffe. Es ist ein Stuck von einem Gange inliegendem Aupferfahlerz und schwerem Spath. Turmalin ist durchsichtig und bräunlich, nach deschreibung dem throler ähnlich, und zieht die stark an sich. Auch Herr Werner versichert, r vor dren Jahren (1777) ben Sprenfriedersdorf Frenberg Turmalinschörl entdeckt habe. † Von er Urt besitz ich eine Stuffe; diese enthält einen en durchsichtigen Turmalinschörl auf violetz lußspath, welcher aus Gneus liegt.

Von

5. Jerbers neue Bentrage zur Mineralgesch, vers schiedener Länder, 1. B. S. 134.

Daf. S. 184.

Das. S. 284. in der Note.
1011 Cronstedts Mineralogie, S. 171.
te Sorts.

Bon der Gutigkeit des Hrn. Hofrath Delius zu Bareuth erhielt ich kürzlich ein ziemlich groffes Stück eines schwarzen Turmalinschörls, welcher zu Selb im Bareuthischen in weissem Zeldspath bricht: doch ist dieses so beschaffen, daß ich seine wahre Arnstallform daran nicht beurtheilen kann. Dieser Schörl äussert, wenn er in rohen Stücken ist, keine Electricität, sondern, wenn er solche erhalten soll, muß er zuvor in Scheiben geschnitten werden.

Die schönsten und längsten Turmalinschörl, die ich noch gesehen habe, sind die spanischen, doch ist es Schade, daß ich von ben meinigen den Ort ihrer Erzeugung, wo man sie in Spanien antrift, nicht bestimmen kann. Sie sind von verschiedener Dicke, Die dicksten, die ich gesehen habe, hatten den Durch schnitt eines starken Strobbalms, und ihre größte lange betrug 4 bis 5 3oll. Sie sind sehr glanzend, sowohl ausserlich als im Bruche, nemlich glasartig anzusehen, gereift, doch ist die Zahl ihrer Seiten und Kanten sehr verschieden. Mit Pyramiden babe ich keine gesehen. Sie klingen febr, wenn fie an einander stoffen. Heusserlich sind sie schwarz, gegen das Licht aber braunlich und wenig durchscheinend. Diese Turmalinschörl sind ungemein electrisch, und ift daben merkwürdig, daß, wenn ein Ende davon ofters an ein brennendes licht gehalten wird, ein Stuck einer Linse groß abspringt, welches an eis nem Ende ausgehöhlt oder concav, am andern aber erhaben oder conver ist. Das Muttergestein Diefer Schörl soll eine thonartige mit Glimmer vermischte febr murbe und brockliche Steinart, oder vielmehr Erde fenn.

Was die siberischen Turmalinschörl betrift, neldet mir Herr Renovanz, daß sich auf dem lischen Gebirge schwarze undurchsichtige rmaline in Granit und einer glimmrichten nosteinart sinden. Auch zu Nertschinsk grüne rmalinschörl mit vier gereiften Seiten und

seitiger Pyramide auf und in Quarz.

Dem Buchhandler, Herrn Laux, zu Barby, has wir es zu danken, daß wir nun auch wiffen, daß Grönland Turmalinschörl gefunden werden. Zuz h habe ich feiner Gutigkeit ein groffes Stuck das zu verdanken. Mus einem Schreiben an mich dieses hrn. Laur eigene Worte: Bengehender warzer Schörl wird in Grönland einzeln Gestade des Meers gefunden. Ein Migionarius hte im vorigen Jahre etliche Stucke hieher, und Rinder spielten damit. Ich untersuchte diese ine, und ihre neunseitige Gaule und drenfeitige amide gaben mir Unlaß, daß ich sie unter die orl zählte, und solche sogleich einhandelte, um ntersuchen, ob sie nicht wahre Turmaline senn. waren es auch würklich, und zogen alles an sich, 1 fie gewärmt maren, mas nur ihrer Starte gee war. Ich ließ etliche schneiden und brillantis da zeigte sich die anziehende Kraft nicht so stark, n den unbearbeiteten Stucken. Die Scheiben Linie dick waren noch ganz undurchsichtig. Ich eine Platte der lange nach der Arnstallisation iden, eben so dick, und da zeigte sich dieselbe i die Sonne sowohl als gegen ein brennendes ganz durchsichtig, dunkelbraun gelb, wie phonium.

Wenn ein solcher Schörl erwärmt gewesen, und ju falt geworden, um seine Electricitat zu auffern, so darf man nur auf der einen flachen Seite etliche mal mit dem Daumen stark darüber fahren, so wird er auf die andere Urt, durch das Reiben, febr stark electrisch. Es ist mir nicht bekannt, daß von den grönländischen Schörln ihre electrische Eigen schaft bereits von einem Maturforscher gemeldet sen. Un einen guten Freund in Dresden und an Brn. Professor Leske in Leipzig habe ich auch ein Erem: plar gesendet. Auch habe ich bereits nach Gron land geschrieben, um mehrere dieser Schorl zu erhalt ten, denn sie finden sich daselbst in Krystallen von 1 bis 1 Elle lang. Ich habe ein Stuck von 12 30ll Dicke, und folches auf der denen dren Oberflachen entgegengesetten Seite flach schneiden und poliren laffen. Dieses ift vorzüglich start electrisch, und bringt eine meßingene Madel, die auf eine Spike wie eine Magnetnadel geset ift, in der Entfernung eines Bolls in Bewegung.

Auch habe ich ein Stück, welches ein Doppelkry: stall, einen Zoll dick und eben so lang ist. Die Saule hat neun, und jede zugespiste Pyramide dren

Flachen.

Diese Beschreibung des Hrn. Laux giebt deutlich zu erkennen, daß die grönländischen Turmalinsschörl mit den norwegischen ganz übereinkommen. Un den meinigen sehe ich, daß an der abgebrochenen Seite einige Glimmer und Talkblätter liegen, und vermuthlich ist eine dergleichen Steinart, so wie ben den norwegischen, das Muttergestein. Ob sie sich gleich los an dem Gestade des Meers sinden, so mußdoch ihr Erzeugungsort in der Nähe sehn, weil ihre Kanten

Kanten und Flächen noch so rein und unbeschädigt erhalten sind; denn wären sie von weitem her geführt, würden sie gewiß mehr abgerieben oder mehr kiesels

formig gefunden werden.

Noch muß ich bemerken, daß ich an diesem gronländischen Turmalinschörl wahrnehme, daß, wenn ich ihn auf glühende Usche lege, er wenig Elez ctricität, wenn er auch noch so heiß ist, äussert, daß er solche aber am deutlichsten zeigt, wenn ich ihn von der heisen Usche wegnehme, und auf kalte lege, doch nur alsdann erst, wenn er den größten Theil seiner Hiße verloren hat. Diese Erscheinung habe ich ben einigen Turmalinarten aus Censon, Norwegen, Tyz rol und Brasilien wahrgenommen, obgleich andere daher sogleich ihre Electricität äussern, sobald man

fie nur auf beiffe Ufche legt.

Herr Hofrath und Doct. Meyer meldet in seinen Bemerkungen über natürliche Gegenstände der Ges gend um Schüttenhafen in Bohmen und eines Theils Der benachbarten Gebirge, \* daß er in diesen Ges genden kleine Chrysolith = und Rauchropaskiesel Lettere hatten jum Theil Die Farbe entdeckt habe. Herr Meyer versuchte davon ein ber Turmaline. Stud im Feuer, um zu sehen, ob es electrisch wur: De, allein es brannte sich, wie aller brauner Krystall, Ein andres fleines Stück erhißte er im bloß weiß. Beiffen Waffer, und diefes erhielt in einem gewissen Grade der Hike eine die Usche anziehende und abstof: fende Kraft, doch nur durch heisses Wasser. Stückchen, welches im Feuer die Farbe verloren hat: te, wurde auch im Wasser nie electrisch. Nach Hrn.

Abhandlung einer Privatgesellschaft in Bohmen, 4. B. S. 132.

Meyers Muthmassung verursachte hier das Brenn: bare bloß die Electricitat. Ich habe indessen viele schwarze Schörlarten, ganz pechschwarze Krystalle und braune Krystalle oder sogenannte Rauchtopase untersucht, die alle viel Brennbares enthielten, auch fogar im Feuer durch den Geruch solches verriethen, allein ich konnte keine Electricität erhalten. Biele Schorl, die von Farbe helle sind, und wenig Brenn: bares anzeigen, aussern boch oft eine starke Electrici Es muß also wohl die innere Fügung oder Structur des Steins das mehreste zu seiner electri schen Wirkung bentragen. Daß Hrn. Meyers weiß gebrannter Rauchtopas nicht mehr electrisch wurde, konnte vielleicht mehr von seiner veranderten innern Structur, als von dem Berluft des Brenn Die schwärzesten Krystalle, die ich baren entsteben. kenne, brechen, wiewohl selten, in den pfalzer Achat nieren, sind ganz undurchsichtig und pechschwarz und glanzend. Sie enthalten ungemein viel Brennbares, riechen ungemein erdharzig, wenn man sie nur in ein gemeines Rohlfeuer bringt; auch laffen fie fich in kurzer Zeit weiß und durchsichtig brennen. schwarze, undurchsichtige, sehr harte und glanzende Schörl, von Johann Georgenstadt in Sachsen, zeit gen durch den Geruch anf einem Kohlfeuer viel Brennbares, verändern aber ihre Schwärze nicht, werden doch aber, ohngeachtet des deutlichen Brenn: baren, nie electrisch. Es ist mir nicht wahrschein lich, daß Rauchtopase oder braune Krystalle die Wir kung der Turmaline aussern, und halte ich dafür, daß Die Stucke, die man für Rauchtopase halt, und ele ctrisch werden, wahre braune Schörlarten find. Roch weiß ich nicht, daß jemand angezeigt batte, daß ein

sechsseitiger Rauchtopas, den seine Arnstallform von den Schörlarten zuverläßig unterscheidet, die Wir:

kung eines Turmalins je gezeigt batte.

Rieselförmige oder abgebrochene Stücke von Rauchstopas, oder dergleichen von braunen durchsichtigen Schörl können gar leicht mit einander verwechselt werden, und ein Stückchen dergleichen Schörl wird leicht für Rauchtopas angesehen, wenn es auch gleich

eine beträchtliche Groffe bat.

Verschiedene Naturforscher hatten angenommen, auch ich selbst war dieser Meinung bengetreten, daß alle Turmalinschörl, in die Quere gegen das Licht gehalten, durchsichtig, der lange nach aber gegen dasselbe gehalten, undurchsichtig waren. Man hielt auch die der Quere nach abgeschnittene dunne Scheiben für undurchsichtig. Ben den meh: resten Turmalinen hat alles dieses seine Richtigkeit, doch habe ich einige brasilianische gefunden, die der Lange nach in nicht gar dicken Stucken durchsichtig waren, und aus Hrn. Mullers Machrichten von den tyroler Turmalinen habe ich zuvor angeführt, daß solche, nach der Quere in Scheiben geschnitten, nicht nur durchsichtig, sondern auch smaragdfarbig werden. Halt man die vorgedachten sehr langen, doch schmalen Turmalinschörl, aus Spanien, der Lange nach gegen ein brennendes Licht, so find solche von der einen Seite durchscheinend, von der andern aber nicht.

Die Zeit muß es noch lehren, ob die Erfahrung bestätigt werde, daß diesenigen Schörl, welche im Quarz besindlich sind, seltner und schwächer electrisch sind, als diesenigen, welche in einer andern Steinart, z. E. in Talk, Schneidestein u. s. w. vorkommen.

S 4 Die

Die Mutter der censonischen und brasilianischen ist

uns noch ganzlich unbekannt.

Herrn Bergmann \* jufolge ist der Zauptbes standtheil des Schörls Thon, nachst diesem Kie

selerde und nur wenige Kalkerde.

Hrn. Gerhards Versiche verdienen, daß ich sie auch ben dem Turmalin ansühre. \*\* Der brasilia: nische Turmalin schmolz im Thontiegel zu einem milchfarbnen bläulichen Glase; im Rreidentiegel gab er eine Schlacke, die durch die Zwischenräume des Tiegels durchgedrungen war, der aber nicht zertsel; im Rohlentiegel war er nicht geschmolzen, hatte aber seine grüne Farbe in eine schwarze verzwandelt, und seine Durchsichtigkeit verloren.

Eben diese Versuche habe ich mit norwegischen und tyroler Turmalinschörln.nachgemacht, und dasselbe Verhalten in den verschiedenen Tiegeln wahr: genommen, nur war im Thontiegel das Glas braun

und schwärzlich gefärbt.

Der Turmalin wird nach ben Versuchen des Hrn. Brugmanns \*\*\* von dem Magnet angezogen.

Ich habe ben meinen Versuchen wahrgenommen, daß die schwarzen und dunkelgefärbten Turmaline von dem Magnet stärker angezogen werden, als die von hellern Farben, daher denn die norweger, throster und dunkelfarbigen censonischen leichter angezogen werden, wie die hellgrimen brasilianischen. Es wäre gut, daß Herr Brugmanns angezeigt hätte, welche Turmalinarten er zu seinen Versuchen gewählt habe.

<sup>\*</sup> Physicalische Beschreib. der Erdkugel, 2. Th. S. 261.

<sup>\*\*</sup> Geschichte bes Mineralreichs, 2. Th. G. 36.

<sup>\*\*\*</sup> Magnetismus seu de affinitat. magnet.

Seitdem man an mehrern Orten Turmaline ent: deckt hat, ist ihr ehemaliger bober Preis febr gefak len; doch sind grosse und stark electrische noch immer

eine Geltenheit.

Viele Turmaline, vornemlich wenn sie noch rob find, auffern ben dem erften Erwarmen und Erfal: ten nicht sogleich ihre Electricität, sondern man muß bendes einigemal wiederholen, ehe man gewiß fenn kann, ob der Stein electrisch ift oder nicht. Einige zeigen ihre Wirkung alsbann erst, wenn sie nach dem Erhißen bis auf einen gewissen Grad wiederum er

Paltet find.

7115

Y. E

o a fe

Herr Joseph Weber hat in seinen neuen Er fahrungen, idiolectrische Korper ohne einiges Reiben zu electrifiren, überhaupt über alle Urten der Glectri: citat ein groffes licht verbreitet, und zugleich auch über den Turmalin wichtige Wahrheiten theils bestatiget, theils neue entdeckt. Rur lettere will ich kurglich bier anführen; denn sein Berfahren ben den Wersuchen wird ein jeder Maturforscher in vorges bachtem Buche, und überhaupt in feinen lehrreichen Schriften, die er über die Electricitat mitgetheilt bat, gern felbft lefen.

S. 98. hat herr Weber bewiesen, daß der Turmalin vom Glase eine Electricität annimmt, von dem positiven Zustande des Glases eine negative, und von dem negativen des Gla-

ses eine positive Electricität.

S. 99. Die Electricität vom Glase entzieht dem Turmalin seine natürliche Electricität.

S. 100. Der Turmalin verliert im Wasser die mitgetheilte Electricität.

Samuele

#### V22 Bentrag zu dem 17. Capitel

S. 101. Der Turmalin nimmt vom Zarze

eine positive Electricitat an.

S. 102. Der Turmalin kann durch die Mitz theilung also electrisch werden, daß er ein Licht zeigt.

Auch die Erfahrungen des Hrn. Cavallo und Hrn. Canton verdienen hier kurzlich angeführt zu

werden.

Des erstern Bersuche bestätigen, daß des Turmalins, wenn er erwärmt wird, eine Seite positiv, die andere aber negativ electrisch sex, wenn er aber wieder erkaltet, wird die positive Seite negativ, und die negative positiv electrisch.

Wird der Turmalin auf einem isolirten Körper, z. E. auf einer Glasplatte, erwärmt oder erkältet, so wird dieser Körper oder diese Glasplatte eben sowohl als der Stein electrisch, und erhält die entgegengesette Electricität von derjenigen, die sich an dieser Seite des Turmalins befindet, welche auf dem Glase liegt.

Herr Canton \*\* hat kürzlich an einem im Dunkeln erwärmten Turmalin während der Erwärmung ein sehr lebhaftes Licht wahrgenommen, wodurch er bestimmen kann, welche Seite des Steins positiv oder negativ sen. Auch wenn der Stein stark ge rieben wird, zeigt er im Dunkeln sehr starke Strahlen, die von der positiven Seite nach der negativen schiessen. Diese Eigenschaft, ben der Erwärmung

S. Hrn. Webers neue Erfahrungen, idiolectrische Körper ohne einiges Reiben zu electrisiren, S. 96.

o. vollständige Abhandlung der theoretischen und practischen Lehre von der Electricität, nebst einigen Wersuchen von Tiberius Cavallo, aus dem Englübers. Leipz. 1779. S. 27.

im Dunkeln zu leuchten, hat Herr Canton auch an dem brasilianischen Smaragd bemerkt. Uuch sollen überhaupt, nach seiner Meinung, die electrischen Wirskungen des Turmalins die Wirkungen aller harten

Edelsteine fenn.

Diese Versuche des Hrn. Cantons habe ich mit ceplonischen, brasilianischen, norwegischen und spa: nischen Turmalinen nachgemacht. Ben einigen er: hielt ich dieses blikende Licht, ben andern aber, die doch sonst sehr electrisch waren, konnte ich es, ob ich sie gleich eben wie jene behandelte, nicht hervorbrin: Ein schwarzer geschliffener ceplonischer und ein rober smaragdfarbiger brasilianischer Turmalin: schörl gaben nicht nur bligende, sondern auch dann und wann knackende Funken. Mein Verfahren das ben war folgendes: Ich legte in einem dunkeln Zim: mer über ein Kohlenbecken mit glübenden Rohlen ein dunnes Eisenblech, und auf solches die Turmaline. Bum geschwindern Abkühlen legte ich sie hernach auf ein kaltes Blech, und auf benden sabe man den Funs Mit andern Edelsteinen konnte ich diese Wir: kung nicht erhalten.

#### Bentrag

vom Praser, Goldpraser und Smaragdpraser.

Von dem schlesischen Praser.

Streisiger Praser besteht aus hell: und dunkelt grinen tagen von Kosemiß. In dieser Ges gend

\* S. das. S. 97.

## 124 Beytrag zu dem 18. 19. 20. Capitel

gend soll er nesterweise, ben Schrepsdorf, ohnweit Krankenstein, aber als Felsenstücke brecher.

Zornfarbiger Praser, mit unreinem Quarz ver: mischt, gleicht sowohl der Farbe als Durchsichtigkeit

nach einem grünlich brannen Horn.

Praser mit weissem und grunlichem Usbest. Letterer ift, nach meinen Stucken zu urtheilen, mit bem Praser lagenweise vermischt: ob aber die eine Steinart in die andere bisweilen übergeht, fann ich nicht mit Gewißheit bestimmen. Berschiedene Stucke, die ich mit Usbest besitze, ergeben deutlich, daß sol: der in den Prafer nicht übergebe, sondern nur auf seiner mehrentheils braun gefärbten Oberfläche oder Saalbande liege. Dieses Saalband ist sehr eisen: schüßig, und ift dann und wann mit hervorstehenden Wenn ja der Usbest in Quarzadern durchzogen. dem Praser selbst zu stecken scheint, so hat letterer gewiß an dem Orte, wo ersterer befindlich ift, Ablo: sungen oder Spalten. herr Werner \* balt dafür, daß der Prafer oder Chrysopras zu dem Geschlecht der Talkarten gehore, boch nach meiner Meinung auffert sich die Quarz: oder Rieselerde zu viel und zu deutlich in demselben, ba er gegentheils zu wenig Bitterfalz erde enthält, wie solches Hrn. Achards und andes rer Versuche deutlich beweisen. Obgleich der Pra: fer dann und wann mit Usbest bricht, so ist doch dies ses noch kein hinlanglicher Beweis, daß er zum Ge schlecht des Talks gehore. Ben Kosemit soll er auch nie, so wie herr Gerhard versichert, mit Usbest oder Umianth gefunden senn.

Hrn. Achards \*\* Versuche lehren, daß ein Stück des Chrysopras von Kosemiß, im Herzogthum Min: sterberg,

\* von Cronstedts Mineralogie, S. 99.

<sup>\*\*</sup> Bestimmung der Bestandth. einiger Edelst. S. 104.

#### vom Praser, Goldpraser und Smaragdpr. 125

sterberg, von einem Quentin, in einem vierstündigen Feuer, unter der Mussel, nur einen halben Gran verzlor, wurde aber risig, undurchsichtig und weiß. Ferziner lehrten andere Versuche, \* daß'eine Unze Chry: sopras aus 5 Gran einer Erde, die durch die Desstüllation mit der Vitriolsäure stüchtig wird, aus 8 Gran Kalkerde, 6 Gran Bittersalzerde, 2 Gran Eizsenerde, 3 Gran Kupferkalk, und 456 Gran Kieselerde bestehe. Herr Uchard bestätigt durch diese Versuche meine in den Venträgen zur Abhandlung von Edelssteinen S. 130. geäusserte Meinung, daß der Chrysfopras ausser dem Eisen auch Kupfertheile enthalte.

Herr Gerhard \*\* hat den Chrnsopras von Grasche in geschliffenen Stücken untersucht, und bloß stücktige Flußspatherde nebst der glasartigen bemerkt. Herr Gerhard halt dasür, weil Herr Uchard zu seinen Versuchen den Kosemizer genommen, dessen Oberstäche oft mit einer talkigten Materie überzogen ist, daß hievon die Vittersalz: und Kalkerde zum Vorschein gekommen sen. Herr Gerhard \*\*\* beschreibt das Verhalten des grünen, gelblichen und milchweissen Und Kohlentiegel. Im Chontiegel erfolgte kein Schmelzen, sondern Undurchsichtigkeit und eine graue und weissere Farbe; in dem Kreidenstiegel einiges Unschmelzen an dem Tiegel, und in dem Rohlentiegel wie in dem Vorhergehenden.

Die schlesischen Praserarten werden jest in reinen Stücken, auch nur zu Ringsteinen, immer seltner. Die Smaragde und Goldpraser bleiben

Die

1

間 1 :

1

<sup>\*</sup> S. 111.

Wie Geschichte bes Mineralreichs, 2. Th. S. 161.

类特殊 G. 126

#### r26 Bentrag zu dem 18. 19. 20. Capitel

die seltensten. Schlessen ist jetzt noch das einzige bes kannte Land, worinn diese Praserarten gefunden werden.

Der schlesische Praser muß ben dem Schleifen genau in Acht genommen werden, daß er ben dem Auffütten nicht zu beiß werde, weil er alsdann fo: gleich seine Farbe verliert, und fein schönes Grun in ein schmußiges Weißgrun verandert. Sogar die Sonnenstrahlen verderben seine Farbe. Mus einigen Stucken dieses Steins, die lochricht find, fann man eine Bitriolerde durch Bulfe eines spigigen Gifens dann und wann heraus nehmen. Huch ben dem Schleifen felbst muß ber Prafer, Chrysopras und Snigragdpras so behandelt werden, daß er nie trof: fen werde; denn alsdann erhift er fich, verliert feine Farbe, und wird weißlich und trübe. Ich legte ein Stud geschliffenen unreinen Prafer einige Wochen lang auf einen beiffen Dfen, er wurde gang undurch: sichtig, schmußig, dunkelgrun und voller schwarzen Alles dieses beweiset hinlanglich, wie wenig dauerhaft deffelben Farben find.

#### Bom sächsischen Prafer,

welcher ohweit Schwarzenberg, zu Breitenbrunn, im Erzgebirge, bricht, will ich Hrn. Charpentiers und Hrn. Werners Nachrichten, als die vollständigsten, mittheilen. Ersterer halt dafür, daß die ser Praser durch die Verhärtung der dasigen asbest artigen dunkelgrünen Steinart sich erzeuge, wenn sie sich innigst mit dem Quarz verbindet; denn an ein nigen Orten sindet man diese Steinart in ihrer eigen verhärtet, und als zarte Fär

\* Mineralog, Geogr, S, 244.

#### vom Prafer, Goldprafer und Smaragdpr. 127

den in einen gemeinschaftlichen Punct vereiniget, aus dem die breiten Blätter desselben heraus gehen, die aber durch ihre feuerschlagende Härte und glasartis ges Aussehen den Uebergang in den Praser deutlich zeigen. Seine Farbe ist olivengrun, und an den Kanten ist er halb durchsichtig. Es ist merkwürdig, daß dieser Stein mit so mancher Stein: und Erzart bricht, als, mit Kalkspath, grünem asbestartigem Stein, gelbgrünem Speckstein, weisem Quarz, Schwefelkies, Kupferkies, Blende, Blenglanz und magnetischem Eisenstein. Eine Stusse meiner Samme lung ist mit häusigem braunem Bergkork zwischen

ben Krnftallen belegt.

16

-

ŽÜ,

F 4

17.3

1

herr Werner \* sagt, den Praser findet man derb, und auch in etwas unordentlich einfachen sechs: feitigen Pyramiden, die insgemein eingewachsen find. Er bricht fast allezeit mit grunem Strahlschorl, ja febr oft bemerkt man sogar Fasern und Strablen Dieses Schörls in dem Innern dieses Steins. herr Werner balt ibn für einen Quarz mit dergleichen Schörlmasse gemischt und gefärbt. Die Praserpne ramiden, wenn sie auch gleich dann und wann sechs Seiten anzeigen, so ist doch solches nur zufällig; benn Die mehresten dieser Phramiden haben ungewisse Seis ten und Streifen, und unterscheiden fich von den ges meinen Quarzpyramiden sehr auffallend auch dadurch, daß sie mehr strahligt und lang sind. Der Augens Schein und seine Barte zeigen indeffen zuverläßig gez nug an, daß ber Hauptbestandtheil dieses Prafers ein Quarz sen. Herr Werner bemerkt sehr richtig, daß diese Steinart ausser Sachsen noch nirgends ent: Deckt sen.

von Cronssedts Mineralogie, S, 116,

# Bentrag zu dem 21. Capitel vom Chalcedon.

Gerr Zacquer \* giebt uns von einer febr feltenen Erscheinung, nemlich von einem trystallisirten Chalcedon, Nachricht. Dieses sind seine eigenen Worte: " Unfere Krystalle figen auf einem Gifenerze, und find aus den Gifengruben von Buttenberg in "Karnthen. Diese Krnftallen figen auf einem Glas: "topfe, welches Stuck bennahe ganz damit bedeckt Die Gestalt dieser Krystalle ift eine dreneckigte "Pyramide ohne Prisma; an einigen findet man "taum eine Spur von mehrern Flachen, und wenn "ja dergleichen vorhanden, so sind doch deren nicht "mehr als fünfe. Diese Krystallen sind von einer "schmußigen Milchfarbe, wovon die Endspiken brau "ner als der Grund, und kaum halb durchsichtig an "den Kanten sind; sie liegen alle sehr verwirrt unter "einander, von der Groffe einer Linie bis gegen einen Ueberhaupt find sie auf ihren Flächen etwas "warzig, so wie die Chalcedontropfsteine, welche herr "Collini \*\* beschrieben bat, und die man auch in "den eben ermahnten Gisengruben, wie auch in Un: "garn zu Ronig und Boinick nicht felten findet, nur "daß sie am lettern Orte einen Gisentropfstein oder "rohrigten Glastopf zum Kern haben, und vielleicht "baben alle diese Arten einen folchen Kern zur Grunde "lage, wenn fie fo gebildet find.,, Es

\*\* Journal d'un Voyage.

<sup>\*</sup> S. Schriften der berlinischen Gesellsch. naturforsch. Freunde, im 2. B. S. 1471 unter dem Titel mineralogischer Rhapsodien.

Es sen fern von mir, daß ich die Möglichkeit eis frnstallisirten Chalcedons leugnen wollte, er kann . Merst selten, ja sich nur an einem Orte in der Welt den, doch wird Herr Zacquer mir den Gedans erlauben, wenn ich muthmasse, daß bier eine Akspathkrystallisation zum Grunde liege, und die bre Krystallisation bilde, und diese nur mit einer nde von Chalcedon überzogen sen, wie ich denn ist verschiedene Gisensteine besitze, deren ebene und bene Oberflächen mit Chalcedon überzogen find, gleichen von Hrn. von Born und andern Mis alogen bereits beschrieben sind. Wenn also der alcedon Glaskopf und andere Gifensteinarten über: jen kann, so halte ich dafür, daß er auch wohl lkspathkrystallen überziehen, und das Hussehen eis krystallisirten Chalcedons annehmen konne. Herr

In den Schriften der berlin. Gesellschaft naturfor= schender Freunde, im I. Th. S. 392. 393. ers wahnte ich einer Steinart, Die sich in den Steins bruchen zu Belle Croix, in dem Walde ben Fontainebleau in Frankreich findet, und die man gemeiniglich Erystallisirten Sandstein nennet, weil sie aus lanter geschobenen Bierecken besteht, und eis nem weißgrauen Sandstein ahnlich sieht. untersuchte diese Steinart bamals nicht chemisch, sondern beschrieb fie nur nach den auffern Merks malen; und weil fie am Stahl Feuer gab, und einigermassen im Bruche das Aussehen des Feld= spaths hatte, auch mit Sauren brausete, so hielt ich sie für eine Mischung aus Feldspath und Kalks Der herr von Born versicherte mir aber, als bereits biefe meine Meinung gedruckt mar, baß er ben Stein in Scheidemaffer aufgelofet, und gefunden habe, daß die Krystallisation eigentlich ein bloffer mit feinen Quarysandkornern vermischter 3wore Zores.

Herr Zacquet sagt ferner S. 151. in den bereits gedachten Schriften der Gesellsch. naturforsch. Ft.,

rhomboidalischer Kalkspathkrystall sen, und dieses habe ich auch nachher vollkommen burch die Auf losung im Scheibewaffer bestätigt gefunden. herr Bacquet in den zuvor angeführten Rhapsodien bes 2. B. der Schriften der Gesellsch. naturf. Freunde S. 142. versichert, daß er auch Ralf und Sand in bieser Krystallisation gefunden habe, doch ift er der Meinung, daß die Krystallisation wirklich ein krystallisirter Sandstein sen, und ist mit mir unzu frieden, daß ich einen Eryffallisirten Sandfein am angeführten Orte ein Unding genannt habe. ich nun gleich gern gestehe, bag feiner Sand in die Arnstallisation eingemischt sen, so leugne ich doch ganzlich, daß die Arnstallisation ein krystalli sirter Sandstein sen, und halte solchen noch immer für ein Unding; benn wenn ich auch ben Sand noch so fein annehme, so besteht er doch aus unor bentlich gebildeten Kornern von verschiedener Groß fe, beren Figur, ein Sandforn gegen bas andere gerechnet, unendlich von einander abweicht, und daher unmöglich eine ordentlich gebildete Arnstall: form abgeben kann. Gine ber größten Schwierig keiten ist noch diese, daß wir uns keine Flüßigkeit denken konnen, welche den Sand in ihren Zwischen räumen so erhalten könne, wie zur Krystallisation aufgeldsete Theile erhalten werden muffen. aber Sand ober andere fremde Rorper fich in eine Krystallisation einmischen konnen, liesse sich baber wohl am leichtesten erklaren, wenn das Mutterge stein der Arnstallisationshöhle Sandstein oder eine andere Steinart sen, von welcher sich zufällig wäh rend der Krystallisation in dieselbe etwas einmische. Wenn aber in ganzen Bergen und Schichten ber Sandstein, an einigen Orten, in rhomboidalischen und vierseitigen Blocken als Quadersteine bricht, so tann

af viele ber Karnthenschen Gisenerze mit einem ganz eissen oder milchfarbigen Chalcedon überzogen find. inige dieser Eisenerze sind oft mit Baumchen von hwarzer und brauner Ocher des Braunsteins besett; nd wenn solche alsdann mit einer dunnen Chalceonrinde bedeckt sind, so scheinen die Baumchen durch eselbe vollkommen schon und deutlich durch. Von 18 Brn. Rendant Siegfried zu Berlin Gutigs it erhielt ich einen glaskopfartigen Gifenstein, wels er fast ganglich mit einer schönen weissen halbkug: ht getropften, strobbalmdicken Rinde belegt war. iese sieht einem schönen weissen Onne vollkommen eich, und bricht zu Huttenberg in Karnthen. Dbe eich diese Rinde am Stahl schwache Funken giebt, bat sie doch nicht ganz die Harte des Onnr oder halcedons. Sie hangt stark an die Zunge, riecht irk nach Thon, wenn sie naß gemacht ist, und wenn ) das ganze Stuck in das Wasser lege, wird es an elen Stellen gelblich, und verliert feine blendende Weisse, 3 2

kann man wohl schwerlich die Entstehung dieser Formen einer wahren Krystallisation zuschreiben. Alle bergleichen Sandberge, Felfen und Lager find bekanntermassen bloß durch eine Zusammenschlems mung entstanden, und ihre einigermaffen ordents lich geformten Blocke oder Quader find am mahrscheinlichsten burch die Austrocknung, und nicht durch eine Arnstallisation, so gebildet. Unsere meh= resten Chemisten und Mineralogen werden also wohl weit geneigter senn, einen frnstallisirten Chals cedon als einen frystallisirten Sandstein anzuneh= Eine Krystallisation, beren Mischung aus Ralf = Quarg = ober Rieselerde besteht, werde ich in= beffen niemals in Zweifel ziehen, wie denn bekanns termassen der Feldspath und seine Arnstallen aus Quarg=Ahon=und Kalkerbe zusammengesetzt ist.

Weisse, an den dünnern Stellen scheint der Eisenstein durch, und die Kanten, wenn man sie gegen das Licht halt, werden durchscheinend. Herr Sienfried mels det mir, daß er dunne Stücken habe abschneiden lassen, um zu sehen, ob diese Steinart das Weltauge gebe, er habe solches aber nicht erhalten; daher muthe masse ich, daß derselbe Sisenstein auch eine wahre Rinde von Onne oder Chalcedon gebe, wie auch Herr Zacquet meldet, die noch nicht die Eigenschaft der Weltaugen habe. Das meinige Stück kann volle

tommen zum Weltauge gerechnet werben.

In des sel. Hrn. Reichshofagenten von Moll Sammlung in Wien sabe Herr gerber \* verschiede ne Stücke von Chalcedon, Carneol und Achat, die in Böhmen als Geschiebe gefunden waren. Herr von Moll hatte verschiedene Stücke dieser und anderer Steinarten nach allen möglichen Riche tungen in dunne Blatter zerschneiben laffen. Chalcedon zeigte allemal durch das Mikroskop eine Englichte Gestalt, als ware et aus einer Urt von Gubr, die kuglicht hervorgequollen, entstanden. Much findet man viele ausserlich kuglichte und geträufte Chalcedone aus Island und dergleichen. Eben diese Auglichte Gestalt in dem innern Gefüge ließ er Brn. Berbern auch an febr vielen Carneolblattern' bemer: ten, welchen Stein er baber als einen rothlichen Chalcedon betrachtete. Alle Achatscheiben bingegen, die dieser aufmerksame Mann Herrn Zerber durch das Mikroskop sehen ließ, zeigten eine sechseckigte Gestalt der kleinsten Theile. Auch versicherte Herr

<sup>\*</sup> Meue Bentrage zur Mineralgesch. verschied. Länder, 1. B. S. 21.

<sup>\*\*</sup> Deffelben Mineralgeschichte, S. 13.

n Moll, daß er in dergleichen zerschnittenen Steis n zuweilen wahres braunes und grünes Mooß gez nden habe.

Letztere Erscheinung wird doch noch von den meh: ten Naturforschern, und meines Erachtens mit icht, bezweifelt.

Alle bergleichen auch in ihrem Innern kuglicht d körnigt scheinende Carneole und Chalcedone kom: n, so viel ich nach ben Stücken meiner Sammlung beilen kann, von sogenannten getropften Carneo: und Chalcedonen ber. Db ich gleich von der seckigten Figur der Achattheile selbst noch keine weise habe, so ziehe ich doch Hrn. von Molls Brn. Zerbers Wahrnehmungen nicht in Zweis sondern nehme solche mit zum Beweise, daß ber at sich anders, wie der Jaspis, und wie eine Stallisation sich erzeuge. Diejenigen Chalcedone, neole u. f. w. welche, wenn sie geschliffen sind, vers edene eckigte oder rundliche Flachen zeigen, weil ius getropften Steinen geschnitten sind, werden den Franzosen Chalcedons, Cornalines oder Achamartelées genannt, weil sie aussehen als wie Kor: welche den Zammerschlag ausgestanden has

Chemals hielt man diese Steine bloß für ntalisch, doch finden sie sich in der Pfalz, Island

mehrern Orten.

den Zwickau sollen in porphyrartigen Gängen, ier dis fünf Zoll mächtigen lagen, Carneol, elcedon, Achat, Jaspis, Onyr und Amest brechen. In dem Sandstein über den plas: Kohlenwerken liegen chalcedonartige Rusgeln,

geln, von vier bis zwölf Zoll im Durchmeffer, nie

renweise eingestreuet. \*

Herr Zerber \*\* sabe in des Hrn. von Born Ca: binet eine Stuffe, welche Spießglas, Gelf oder gült dischen Kies und kleinkuglichten Chalcedon enthielt, von dem Drenkönigsstolln zu Königsberg in Nieder: ungarn.

Dioletter Chalcedon findet sich am schönsten in dem rochliker Uchat, doch nur in kleinen Stücken und Lagen. Man schneidet daraus schöne Ringe

fteine.

Ein seltener, zackigt und pyramidalisch, hellgrauer und bläulich grünlicher getropfter Chalcedon, auf thonartiger mit Glimmer gemischter Bergart, findet sich auf dem Donath zu Frenberg, und wird daselbst Opal genannt.

Ben Gersdorf in Sachsen finden sich in Flußspath, mit Quarz vermischt, Rester, deren inwendige Höhle mit einer rothlichen Lage getropften kleinkör

nigten Chalcedons überzogen ift.

Ben St. Leonhard an der venetianischen Gränze finden sich vortrestiche Chalcedonarten, und unter and dern getropste, welche über einen glimmrichten Ei

fenstein liegen.

Opalisirende Chalcedone, die gleichsam ein Mittelding zwischen Krystall und Chalcedon sind, dergleichen wir aus Island erhalten, und ich in meinen Benträgen angeführt habe, kommen auch aus Grom

S. neues hamburg. Magaz. 10. B. S. 479. u. Hrn. Ferbers neue Bentrage zur Mineralgesch. 1. B. S. 287.

<sup>##</sup> Abhandl. über die Gebirge u. Bergwerke in Um garn, S. 249.

Grönland. Sie sind zum Theil so klar, wie reiner Quarz, brechen lagenweise, von weißlicher, gelblicher, bräunlicher, grauer und bläulicher Farbe. Einige, wenn sie linsensörmig und mit Facetten geschliffen und gehörig nach dem Lichte gehalten werden, gleischen einer glühenden Kohle, andere dem Wasser: saphir. Sie haben sämmtlich eine grosse Härte.

Herr Fortis \* entdeckte auch ben Trearo an dem Hügel Monte lungo sogenannte Achatopale (Chalcedone) doch ohne eingeschlossenes Wasser, cer er vermuthet, daß die in der Tiefe befindlichen noch ihr Wasser haben konnten. Es ist sehr mahrscheinlich, daß alle dergleichen masserhaltende Chalcedone, wenn fie an der fregen Luft liegen, oder nicht so tief in der Erde, daß Sige und Kalte auf fie wirken fann, ibr Waffer verlieren oder ausdunften muffen. Kalten nordischen Gegenden, als Island und den fa: roischen Inseln, kommen eben dergleichen hohle Chalcedone, noch in und ausser der kava, so wie wir solche aus dem Wicentinischen sehen; doch enthalten sie nie Es ist nicht wohl möglich, daß sich in dies fen kalten Gegenden das Wasser in dergleichen bobs Ien Steinen erhalten kann, wenn folche fo boch am Tage liegen, daß das Waffer in denfelben gefriert. Sie werden nothwendig-dadurch gesprengt, oder bes kommen Risse, daß das Wasser nach dem Aufthauen sich daraus verlieren ning. Huch halte ich dafür, wenn dergleichen mit Waffer angefüllte Chalcedone in warmern tandern der Oberfläche der Erde fo nabe liegen, daß fie der Sonnenhiße zu fehr ausgesett find, daß sie alsdann ebenfalls durch die in denfelben von der Hitze ausgedehnte tuft gesprengt werden

Atalianische Bibliothek, des 2. B. 2. St. S. 346.

ober Riffe bekommen, und dieses um so viel eber, wenn ihre Seitenwande dunne find. Es ift daber die Muthmassung des Hrn. Zortis wohl sehr ge: grundet, daß sich dergleichen hohle Chalcedone in der Tiefe eber mit Wasser gefüllt als auf der Oberfläche bes Erdbodens finden laffen. Wenn in dergleichen Riefeln, die gegen Sike und Ralte noch so genau in Dbacht genommen worden sind, das Wasser auszu: dunsten anfängt, da man auch nicht die geringste Spureines Riffes in ihnen wahrnehmen kann, so ist auch kein Mittel, dieses Ausdunsten zu verhindern. Ich habe es versucht, und sie etliche Monate in Was fer gelegt, doch sogen sie solches nicht wieder ein; ich überzog sie mit einem Firniß von Mastir und Ter: pentindl, allein auch dieser verhinderte das fernere Musdunsten nicht. Einer meiner hohlen einer Flasche ähnliche Chalcedon, der eine weite Sohle hatte, in welcher das Wasser, wenn man ihn bewegte, nicht aufwärts zu steigen schien, als ben denjenigen, die nur einen Tropfen in einem engern Raume enthab ten, sondern sich wie in einer Flasche bewegte, bielt sein Wasser wohl funf Jahre, ohne daß man eine Abnahme bemerkte. Mach der Zeit aber verlor er alle sein Wasser innerhalb der Zeit eines Jahres. Ueberhaupt-verlieren die vicentinischen Chalcedone ihr eingeschlossenes Wasser viel leichter, wie die un: garischen Arnstalle, obgleich diese vielfältig sehr blatt richt und löchricht sind.

Foli

Won dem ungarischen Vitriol ist es bereits bekannt, daß sich darinn bisweilen bewegliche Wassertropfen besinden: von dem rammelsberger im Harz ist es meines Wissens noch nicht bemerkt worden. Ich erhielt kurzlich einen getropften grünen Vitriols zapsen

Folgende Arten der nordischen Chalcedone meiner Sammlung halte ich sehr merkwürdig, das

ber ich solche kurz beschreiben will.

Zellgelber; bernsteinfarbiger, durchsichtiger, in Cylinder und als kuglicht getropfter Chalcedon, sindet sich dann und wann in Island und den särdischen Inseln, und nimmt sich vorzüg=

lich schön aus.

Jolandischer Chalcedon mit unversteinerten Balanis oder Seetulpen und Eicheln besetzt, ist ein Beweis, daß solcher eine Zeitlang im Meere müsse gelegen haben. Sollte vielleicht das Meerwasser zur Verwitterung und Austösung, auch folglich zur Verwandelung in den lapidem mutabilem des Chalzeedons etwas bentragen? Dassenige Stück, welches ich S. 181. in meinen Benträgen beschrieben habe, und mit Seewurmgehäusen bedeckt war, verzanlasset diese Muthmassung.

Selten ist ein grosses Stück grauer Chalcedon aus den färdischen Inseln, welches auf benden Seizten diele, einen halben Zoll breite und ohngesehr eben so tiefe drenseitige Pyramidal: Eindrücke oder Verstiefungen hat. Es ist sehr wahrscheinlich, daß ein drenseitiger Kalkspath: Kies: oder Zeolithkrystall diese Eindrücke hinterlassen hat, und durch eine Verwitte:

rung verloren gegangen ift.

Noch besitze ich einen hellblauen Chalcedon aus Siebenbürgen; dieser hat quarzartige Saalbans der, welche Eindrücke von fremden Arnstallen enthals ten. Die Figur der mehresten ist nicht deutlich wahrs zunehs

zapfen aus dem Rammelsberge, welcher ebenfalls einen beweglichen Tropfen enthielt.

zunehmen, doch sind einige ordentliche dren : und view

feitige Poramiden.

Ein ähnliches rindenförmiges schön saphirblaues Stück ist ein Geschenk des Hrn. Rendant Sieg-fried, welches auch in Siebenbürgen zu Magnatz taposch gefunden ist. Die Oberstäche desselben ents hält ebenfalls viele unbestimmte Eindrücke einer Arnstallisation, und können diese Stücke gar leicht den Gedanken erregen, daß der Chalcedon selbst krystallissirt sen, welches doch wegfällt, wenn man sie mit Aufemerksamkeit betrachtet.

Eine sehr grosse Chalcedonniere, deren Höht lung mit vielen getropften Erhabenheiten beseht ist, die größtentheils ganz vollkommen einer Weiberbrust mit der Warze gleichen. Einige haben zwen bis

bren solcher Warzen.

Ein grosses Stück besteht aus Chalcedon mit gelbs lichem und braunrothem Opal, dessen verwitterte Rinden verschiedene Arten von Weltaugen abgeben. Der braunrothe Opal geht als Strohhalm dicke As dern durch die übrigen Steinarten, und der daraus erzeugte Lapis mutabilis wird im Wasser durchsichtig, und sieht wie Carneol aus. Dieses und das vor hergehende Stück kommen aus den färdischen Inseln, und sind nebst vielen andern durch die Gütigkeit des Hrn. Cappels zu Copenhagen meiner Sammlung verehrt worden.

Ein noch merkwürdiger Chalcedon aus ge bachten Inseln ist ein plattes Stück, ohngesehr einer Hand groß, so an den Seiten Höhlungen hat, welche mit halbkugelförmigem getropftem Chalcedon beseht sind. Durch das ganze Stück gehen viele hohle, wurmförmige Enlinder, die zum Theil in dem übrijen Chalcedon befestigt, zum Theil etwas beweglich ind. Es beweiset diese Verbindung, daß die Ensinder bereits vorhanden waren, ehe sich der übrige Chalcedon umher, als die jezige Mutter, um solche inlegte. Die Oberstäche des ganzen Stücks ist unsben und löchricht, zum Theil mit kava, und zum Theil mit weissem dünnem, durch die Verwitterung rzeugtem Lapide mutabili bedeckt.

Einer Faust grosses Stück ist eine Mischung aus einem, unförmlichem, wie geschmolzen aussehendem sellgrauem Chalcedon, aus grauer tava und perle nutterfarbigem blättrichem Zeolith. Hin und wies der aussern sich Höhlungen, in welchen der getropfte Thatcedon als seine Stacheln, von der Dicke der Stecknadeln, hervorstehet. Dieses Stück kommt

auch aus den fardischen Inseln.

Dann und wann findet es sich, daß die getropften Inlinder und Halbkugeln auf ihrer Oberfläche mit

fleinen Quarzkrystallen befetz sind.

Gebrannter oder calcinirter Chalcedon findet sich dann und wann auf Island an Orten, wo das unterirrdische Feuer erst kürzlich gebrannt hat. Er ist schneeweiß, auf dem Bruche wie feiner Kalkstein, undurchsichtig, doch noch so hart, daß er am Stahl Funken giebt, auch zeigt er noch an der einen Seite eine matte grünliche Lage.

Herr Ussessor und Apotheker Cappel in Copenhasgen hat eine Abhandlung über die vermuthliche Entsstehung der isländischen und färdischen Chalcedone, nebst schönen Abbildungen derselben, dem 12. Theile der Copenhagener gesellschaftlichen Schriften S. 217.

in danischer Sprache einverleibt.

Herr

Beil ich diese Abhandlung zu lesen wünschte, so bat

Herr Cappel behauptet, daß der isländische und färdische

ich hrn. Cappel, mir eine schriftliche Uebersetzung davon gutigst zu geben, bamit ich folche unfern teutschen Naturforschern mittheilen fonnte. Cappel überfendete mir einige Zeit nachher biefe ins Teutsche übersetzte und gedruckte grundliche Abhandlung nebst ben bazu gehörigen Rupfern, un= ter dem Titel: Beschreibung zweener chalcedonis schen Schausfücke, nemlich Chalcedonsfalactiten in ibren boblen Matricen, beyde aus den fardischen Inseln, von Job. Diderich Cappel. Copenhagen 1781. in 4. Diese Abhandlung ift den II. April 1777. in der konigl. danischen Gesellschaft der Bif= fenschaften zu Copenhagen verlefen worden. hier beschriebenen Chalcedone find sonderbar getropft, und von seltener Schonbeit, wie solches auch die Abbildungen beweisen. Noch etwas weniges will ich aus dieser Beschreibung des hrn. Cappels anführen. Ben Lamban auf einer ber fardischen Inseln befindet fich ein Gewolbe, von der Groffe eines runden Theetisches, welches gang mit Chalcebonzapfen ausgefüllt ift. Das merkwurdigfte Stud der hier beschriebenen Chalcedone (Fig. 3.) enthält gewundene ober gebrehete Gaulen, andere hangen unter ber Decke, bavon find einige wie 3apfen, die von zusammengeflossenen und erstarrten Tropfen entstanden find, andere fehr bunue, feben aus wie eine Perlichnur, wieber anbere, als wenn weiche Rugeln auf einander gedrückt maren. gleich enthalt die vortrefliche Sammlung von dies fen Steinarten bes hrn. Cappels ein Stud Chalcebon, also mit Zeolith verbunden, daß bende Stein= arten in einander überzugehen scheinen, so daß man beren Granzen nicht bemerken fann. und die concentrisch strahlichten Chalcedonzapfen scheinen hrn. Cappel Beweise zu senn, daß der Zeolith in ben Chalcedon übergehe.

ardische Chalcedon aus dem Zeolith entstehe, \* und er getropfte Chalcedon erzeuge sich wie ein anderer ropsstein. Herr Garnisonprediger Chemnin zu openhagen \*\* ift ganz der entgegengesetzten Meis ung, und halt nicht für möglich, daß in den hohlen btucken, in welchen die Zapfen von oben und unten h entgegen steben, solche durch Wasser konnten ents inden senn, sondern er halt dieses bloß für eine Wirz ng und Schmelzung durch ein vulkanisches Feuer. err Cappel sest aber Hrn. Chemning sehr gegrung entgegen, daß das Feuer den Chalcedon, wenn er cht mit Kreide oder andern dergleichen Dingen ver: it sen, nicht schmelze, sondern ihn nur trübe maches err Chemnin halt aber dafür, daß das unteriers che Feuer, welches von ganz anderer Wirkung, wie jedes anderes, senn konne, dergleichen Schmelzung vielleicht

Rendant Siegfried erhielt ich ein seltenes Stück schlesischen Chalcedon, welches durchgehends mit zarten weißlichen concentrischen Röhrchens ober nadelförmigen Strahlen durchwebt ist. Vielleicht sind es seine Schörlfrystallen? Sollten es auch Zeolithkrystallen seyn, so würden sie doch noch nicht beweisen, daß der Zeolith in den Chalcedon übergegangen sey, sondern bloß, daß der Chalcedon den Zeolith eingeschlossen ober umgeben habe.

Ob ich gleich sehr viele Chalcedone und Zeolithe aus Island und Farde gesehen habe, und selbst besitze, die ich größtentheils der Güte des Hrn. Cappels schuldig bin, so habe ich doch nie ein Stück gesehen, welches mich überführt hätte, daß der Zeolith in Chalcedon, oder dieser in jenen übergienge, ob ich gleichwohl selbst Stücke besitze, woran bende Steinarten an einander liegen.

S. Schriften der Gesellschaft naturforsch, Freunde, 1, B, S, 376. vielleicht vermögte. Er wünscht zugleich, daß man ein leichtes Mittel erfände, die Chalcedone und Feuerssteine zu klarem Glase zu schmelzen, weil solche in Norwegen mit Nußen in den Glashütten könnten anz gewendet werden, und man die Chalcedone in Island und den färöischen Inseln im Uebersluß an dem Stranz de des Meers fände. Herr Chemnix meldet zwar hiemit, daß sich die Chalcedone in grosser Menge sinz den, doch mögten solche meines Erachtens zum Glasz machen in Norwegen überslüßig senn, und zu hoch zu stehen kommen, weil man daselbst Quarz, Sand und Kiesel in grosser Menge als zum Glasschmelzen noch

Dienlicher und wohlfeiter haben kann.

Dag vorgedachte sogenannte getropfte Chalcedone nicht vom Feuer in die Figuren, die sie vorstellen, ges schmolzen und gestossen sind, hat Herr Cappel sons der Zweifel Recht, auch daß der nasse Weg solche bervorgebracht habe; ob sie aber so entstanden sind, wie der gemeine kalkartige Tropfstein, dieses ist wohl noch nicht ganz erwiesen. Wenn ich diejenigen hoh: len Chalcedonnieren betrachte, welche inwendig mit ganz niedrigen doch bauchigten Erhabenheiten ausge: fleidet sind, so ist es viel wahrscheinlicher, daß folche nicht getropft, sondern von allen Seiten durch einen Miederschlag muffen entstanden senn. Huch in eink gen pfalzer Uchatnieren, die gewiß nie ein vulkanis sches Feuer erlitten, finden sich dergleichen halbkug: lichte niedrige Erhabenheiten, die zum Theil mit Quary; und Umethysternstallen ganz bedeckt find, und lehret es der Augenschein, daß vorgedachte Erhaben: heiten, so wie die andern Achatlagen, durch einen Miederschlag sind erzeugt worden. Die erste Form und die Unebenheiten der Höhle, worinn dergleichen Stein

teinarten sich fällen, mögen vorzüglich zu solchen

ibkuglichten Erhabenheiten Unlaß geben.

Was nun die langen sogenannten Chalcedons pfen und Cylinder betrift, so wage ich, über des n Entstehung solgende Muthmassung dem Urtheil

lehrter Maturforscher vorzulegen.

Es ist bekannt, daß einige Zeolithen in eine seine dolle oder Haare krystallistet sind, auch daß der Zeozh sehr vielkältig in Island und den färdischen Inzum in und an dem Chalcedon sist. Die sogenannt getropsten Chalcedone mit langen Säulen und upfen enthalten in ihrem Mittelpuncte jederzeit eine hle dunne Röhre, und sehr wahrscheinlich ist solche her entstanden, wenn sich der Chalcedon um einen chen zarten Zeolithsaden angelegt hat, wie man in auch noch östers in diesen hohlen Röhren eine isse, mürbe, und, wie es scheint, Zeolithmaterie trist. \* Ob der Zeolith in Chalcedon, oder dieser

" Ueberhaupt ist die Entstehung derjenigen Krystallis sationen, beren Krystalle oft sehr lang sind, schwer zu erklaren, welche inmendig eine feine hohle Rohre haben, und wodurch man oft haare und feinen Drath schieben kann. Man hat von dieser Art die schönsten Kalk : Gpps : Quarg : und Rieskrystals lisationen, auch dann und wann trift man auf bem Harz, zu St. Andreasberg, auch Krystallen von Rothguldenerz au, die inweudig feine Rohren ha= Meines Erachtens muffen diese Arnstalle auf eine andere Art entstehen, wie die hohlen Tropf= Vielleicht giebt ein hohler Tropfstein= steinzapfen. zapfen oder Enlinder, wenn hernach auf seiner Oberflache Kryftallen anschieffen, zu bergleichen Ers Scheinungen Anlag. Gewisse Spathdrusen des Harzes, die man Haardrusen nennet, haben inmen=

in jenen übergehe, will ich zwar nicht mit Gewißheit behaupten, doch nachdem ich über 1000 Stück dieser Steinarten gesehen habe, bleibt mir Hrn. Cappels Meinung die wahrscheinlichste, daß der Zeolith in den Chalcedon, und nicht dieser in jenen übergehe; auch wird dieses hiedurch um so viel wahrscheinlicher, weil der Zeolith sich leichter aus einander sest und verwittert, welches der Chalcedon bekanntermassen

so leicht nicht thut.

Meine Meinung ist gar nicht, daß, wenn auch aus dem Zeolith der Chalcedon erzeugt wird, der eine mit dem andern gleiche Bestandtheile habe; denn es ist bekannt, daß der Zeolith sich anders im Feuer verhalte, wie der Chalcedon, sondern es ift nur anzu nehmen, daß viele Theile des Zeoliths, eigentlich des fen Riefelerde, dem Chalcedon fein Dafenn geben. \* Daß noch fremde Theile hinzukommen, ist febr mahr scheinlich, wenigstens solche, die dem mancherlen ge farbten Chalcedon seine Farbe geben, als wohin benn vorzüglich Gisentheile und Brennbares zu rechnen Die islandischen und fardischen Chalcedone und Zeolitharten stecken bekanntermassen ursprüng: lich größtentheils in den Laven, und habert mittelbar von dem vulkanischen Feuer ihr Dasenn erhalten. Dieses

> dig eine feine stalactitische Rohre, und diese ist mit den schönsten, feinsten und glänzendsten Spathfrystallen überzogen. Eben so können auch einzelne Krystalle über eine solche getropfte Rohre sich anlegen, und hernach eine Höhlung behalten.

Es ist jetzt allen Mineralogen bekannt, daß der Zeos lith eine gemischte Steinart sen, daß er aus Quarzo oder Rieselerde, etwas Thon-oder Alaunerde, und weniger Kalkerde bestehe, daben aber einen grossen Theil Krystallisationswasser noch mit enthalte.

Dieses Feuer muß die dortigen Erd: und Steinarten so zurichten und verfeinern, daß sich nachher aus denselben, durch Hülfe auflösender Wasser, sowohl Zeolithe, Chalcedone, Schörl und Quarzkonstalle in ihren Höhlungen niederschlagen und fällen lassen. Die mehresten Laven in der Welt find bekanntermas sen eisenschüßig, und ist daber die kupferhaltige Lage in dem Felsen an der See mit gediegenem Rupfer und schönen Sternzeolithen, welche sich auf Farde findet, merkwürdig, weil sie ebenfalls durch Bulkane entstanden zu senn scheint. Ja auch das gediegene, und wie es scheint, geschmolzene Kupfer, welches sich auf den kurilischen Inseln findet, wird ebenfalls für eine Geburt des unterirrdischen Feuers gehalten. Ben den vicentinischen taven, in welchen sich die hohlen mit Wasser angefüllten Chalcedone finden, die zuerst herr Zerber in seinen Briefen aus Welschland ben Teutschen bekannt gemacht bat, behauptet er Dieselbe Entstehung, nemlich, daß solche in den Söhlungen der taven durch geschwängerte Tagewasser angeschoss sen senn. In den nordischen laven findet man eben solche hohle, kleine, inwendig krystallisirte Chalcedons nieren, wie die vicentinischen sind, doch habe ich bis hieher folche, wie ich bereits kurz zuvor gesagt, ims mer von Wasser leer gefunden. Auch die Laven des Habichtwaldes in Hessen, wie Herr Raspe bezeugt, find zum Theil von eben dieser Urt, so wie die Chak cedone, Onnre und Chalcedonnierchen, die man Onnr: nusse nennt, welche sich ben Franksurt am Mann, Dürkungendorf, in der Grafschaft Glat, in Schles sien, und mehrern Orten finden, welche ebenfalls in einer kava zu stecken, und folglich auf vorgedachte Art entstanden zu senn scheinen. Zwote Forts.

### 146 Bentrag zu dem 21. Capitel

Hrn. Brugmanns Versuche bestätigen, daß ber Chalcebon vom Magnet nicht angezogen wird.

In meiner Abhandlung von Edelsteinen G. 235. und in den Bentragen S. 145. habe ich der Beißen auf Chalcebon ermabnt, die andere, so viel ich weiß, por mir nicht beschrieben, und weil ich nun felbft einis ge Bersuche darüber angestellt habe, die mich verschie: dene kleine Bortheile und Handgriffe gelehrt haben, so will ich solche kurzlich hiemit anzeigen. Wenn Die Beige auf den Chalcedon, Carneol oder eine ans dere in diese Classe gehörige Steinart gut eingreifen foll, so muß solche wohl polirt senn. Man loset im Scheidemaffer so viel feines Gilber, oder noch beffer, Hollenstein auf, als es halten kann. Man legt über ein Roblenbecken einen Schiefer ober eifernes Blech, fest das Glas mit der Auflosung, doch geöfnet, dar: auf, daß sie bis zum Rochen erhitt werde. solche etwas erkaltet, tragt man sie mit einer fein zu: gespitten Feder auf den Stein: weil nun aber die Huflösung leicht auf demselben herumfliesset, so mache man zuvor mit spanischer Kreide einen Umriß, wel cher dent Fliessen der Auflosung Schranken fest. Wenn die Auflösung aufgetragen ift, so lege man den Stein sogleich auf das heisse Blech oder den Schiefer, so entsteht auf dem Stein bald eine Krne stallisation des Silbers. Machher lege man den Stein in die Sonne, so bringt die Auflosung in wer nigen Tagen ein, und die gemablte Figur wird nach und nach erst violet, endlich aber gang schwarz. Wenn der erste Auftrag nicht hinlanglich gebeißt hat, wischt man den Stein rein ab, und wiederholt die Arbeit. Um besten lassen sich Kopfe, Thiere u. s. w. darstel Ien, und der Stein behalt vollkommen seinen Glanz,

den er vorher hatte. Je reiner der Stein ist, desto besser drückt sich die Mahleren aus, doch kommen in manchem Chalcedon Stellen vor, die zu viel Quarzenthalten, welche die Beiße schwer oder gar nicht annehmen. Die isländischen und färdischen Chalzedone schicken sich vorzüglich zu diesen Mahlerenen, doch habe ich auch mit vielen aus der Pfalz meinen Endzweck sehr gut erhalten.

## Bentrag zu dem 22. Capitel vom Cacholong.

10

err Pallas \* giebt nicht nur dem Worte Cacholong eine andere Ableitung, als die in meiner Abhands lung von Edelsteinen angeführte, sondern zeigt auch noch andere Gegenden an, woselbst sich bergleichen Steinarten finden. Much erwähnt herr Pallas nicht, daß daraus kleine Geschirre und Schälchen, wie Herr Wallerius in seiner ersten Ausgabe der Mineralos gie meldet, gedrechselt wurden. Die goboische Bus ste in der Mongolen liefert die besten Cascholon oder Chalcedon und Carneolkiesel. Das Wort Cascholon halt herr Pallas für mongolisch. bezeichnet im Mongolischen schön oder wacker, Tscholon aber Stein. Undere leiten beffer diefe Benennung von Chasch und Tscholon ber, und nennen diesen Stein auch Chasch : Erdeni. dem Onon finden sich ebenfalls dergleichen Steine, und auch schön gefärbte Jaspisarten. R 2

R 2 Hetse durch verschiedene Provinzen des rußischen Reichs, 3. Th. S. 208.

### 148 Bentr. zu dem 22. Capitel vom Cacholong.

Herr Pallas bezeugt also hiemit deutlich genug, daß der Cacholong eine Chalcedon und Carneokart sen, und daß die Mongolen alle schönen Kiesekarten so nennen. Es haben also einige neuere Natursorscher um so viel weniger Recht, wenn sie den mehr oder weniger verwitterten Chalcedon, Onnr und Opal, der zum Theil das Weltauge abgiebt, mit dem

Mamen des Cacholong belegen.

Herr Röftlin\* meldet, daß an und um dem Ber: ge St. Jlario, auf der Insel Elba, man in dem Granit kleine und schmale Schichten mit Cacholong findet, die auch um den Berg zerstreuet liegen. Sie sind weiß und milchicht, auch dann und wann ents halten fie Baumchen. Sie haben gemeiniglich eine weisse Thonrinde, sind zum Theil mehr oder weniger gu weissem Thon verwittert, fo daß sie an einer Seite noch Feuer schlagen, an der thonigten aber nicht. Herr Dini nennt sie Chalcedonius lacteus caerulescens. G. 40. schreibt Herr Rostlin, daß sich auch der Cacholong von Marciana nach Portoferrajo im Thonschiefer gefunden habe. Dieses ift mir wahrscheinlicher, als im Granit, und der Beschreis bung zufolge muffen diese Chalcedon: und Onnrkie sel genau mit den islandischen übereinkommen, und burch die Verwitterung auch den Lapidem mutabilem abgeben.

## Bentrag zu dem 23. Capitel vom Carneol oder Sarder.

Der seltenste Carneol ist derjenige, welcher mit auf:

\* Lettres sur l'histoire naturelle de l'Isle d'Elbe.

#### Bentr. z. d. 23. C. v. Carneol od. Sarber. 149

auffallendem Lichte schwarzbraun oder ganz schwarz ist, mit durchfallendem Lichte aber eine schöne blutrozthe oder Purpurfarbe äussert. Wenn an diesem Carzneol eine Lage Onne liegt, so pflegt letterer, wenn er dunne geschliffen ist, blaugrau auszusehen, welches von der durchscheinenden dunkeln Farbe des erstern herrührt, und entsteht daher eben ein so seltener Sarzdonne. Meine Sammlung enthält einige dergleichen antike und moderne geschnittene Steine, und wollen einige dafür halten, daß dergleichen Sarder und Sardonne bloß aus dem Orient komme, doch weiß ich, daß solche auch dann und wann auf Iszland und den färdischen Inseln als eine grosse Selztenheit vorkommen.

Der sel. Winkelmann in der Description des pierres gravées du sen Baron de Stosch, S. 437. Nr. 186. beschreibt einen antiken geschnittenen Carneol, mit dem Bildniß des Pompejus des Grossen, wels cher vermöge seines Feuers und seiner Durchsichtig:

feit einem Rubin febr nabe fommt.

Der gemeine, doch auch ganz gute Sardonne kommt auf Island und Färde öfter vor, wie auch viele kleine Carneolkiesel von der Grösse der Erbesen, die wie rothe Korallen aussehen, die am Seesstrande und in den kleinen Flüssen und reissenden Bächen gefunden werden. Durch die Gütigkeit des Hrn. Obristen von Prehn habe ich sehr schönfarz bige Carneolkiesel, zum Theil mit Onne vermischt, erz halten, welche auf dem Vorgebirge der guten Hofenung in Ufrica sind aufgesammlet worden. Auch werden daselbst Granaten, Chalcedone, auch sehwarze und grüne Schörlarten gefunden, doch sind unter letztern, die ich besitze, keine electrisch.

\$ 3

Die

Die getropften Carneole, welche auch Island und Farde hervorbringt, find ebenfalls felten, und glei: chen ben getropften Chalcedonen, haben auch zum Theil, wie diese, lange Zapfen, die inwendig eine feine Robre haben, die man am besten erfennen fann, wenn man bergleichen Stücke anschleifen laßt.

Eine abnliche Art dergleichen getropften rothbraus nen Sarder beschreibt Herr Pogsch \* folgender In der Gegend hinter der hohen Enfer maffen. und dem Dorfe Doberik (in Meissen) finden sich unformliche Stucke von gelbbraunem carneolartigem Horn', die auf der aussern Flache, auch inwendig aus lauter kuglichten Erhöhungen, im Durchmeffer etliche Linien bis einen Zoll und darüber halten, be: steben, gleichwie der Gifenstein, welcher Glastopf ge nannt wird. Geschliffen nimmt diese Steinart eine schone Politur an, und erhalt von dem fuglichten Gefüge ein schon faserichtes Aussehen.

Meine Sammlung enthalt von diesem getropften Sarder ein groffes Stuck, woran ich sebe, daß die Zapfen inwendig, so wie die nordischen, feine Robs ren haben, die doch wieder mit einem dunklern Sorn:

ftein ausgefüllt find.

Much in der Pfalz findet man in den Achatbrus then dann und wann halbkuglicht getropften Garder, wovon diejenige Urt, die aus kleinen halbkugeln ber Rebet, Rrebseger von den Uchatarbeitern genannt werben.

Much in dem Carneol finden fich dann und wann Ubdrücke von Krystallisationen. Meine Sammlung enthält ein Stud dunkelrothen Sarder aus

S. Mineralogische Beschreibung ber Gegend um Reiffen, G. 28.

Camboja, dessen eine Oberstäche oder Ablösung vers tiefte pyramidalische Abdrücke hat, deren Seitenstäs

chen bren : vier : auch fünfseitig sind.

Herr Wallerius versichert in seinem Systemato mineralogico S. 274. daß die weißgelben Carneole am Stahl gar nicht, die braungelben nicht leicht, und die rothen sehr stark Fener geben. ist schwer zu bestimmen, welche Steine Herr Walles rius hier unter ben weißgelben und braungelben Cars neolen versteht, benn es ist sine richtige Erfahrung, daß alle diese feinen Hornsteine, ihre Farbe mag be: schaffen senn wie sie will, am Stahl leicht Funken geben. Vermuthlich hat Herr Wallerius hier eis ne ganz andere Steinart für Carneole gehalten und mit dem Stahl untersucht. Auch bat es ganz seine Richtigkeit, daß der occidentalische Carneol so leicht am Stahl Feuer giebt, wie der orientalische. Ich muthmasse, daß Herr Wallerius einige islandische und fardische Opalarten für Carneole genommen hat. Er sagt ben der Beschreibung der Chalcedone G. 276. auch von diesen, daß einige derselben sich wie die Carneole verhieften, daß einige islandische Chalcedone leicht, andere fast gar kein Feuer am Stahl geben, ja andere mit Scheidewasser brausen. Vermuthlich waren diese, welche nicht leicht Funken gaben, Opale oder verwitterte Chalcedone, und diejenigen, welche mit Sauren brauseten, unreine und mit Kalkerde Es findet fich vermischte Chalcedone oder Opale. bann und wann, daß in einem Stuck islandischen und färdischen Chalcedon die Lagen von weissem und grunem Chalcedon, weissem, gelblichem und rothbraus nem Opal abwechseln, und von diesen Schichten find einige oft mehr oder weniger verwittert, ja oft so weich. \$ 4

weich, daß man sie gar leicht mit einem Meffer abs schaben kann.

Der Carneol wird von dem Magnet nicht anger

Jogen. \*

Herr von Beroldingen \*\* versichert, daß er Carneolen, die ihre schone rothe Farbe verloren hatzten, solche wieder gegeben habe, wenn er sie einige Tage lang in einem heimlichen Gemache aufgehanzgen. Er schreibt diese Wirkung dem flüchtigen Allkali aus dem Thierreich. zu. Daß Plinius melkdet, daß die in Honig, vorzüglich in corsischem, gestochten Carneole schoner werden, habe ich in der Abshandl. von Edelsteinen S. 200. angeführt. Hier müßte mehr eine Säure als ein flüchtiges Alkali dies selbe Wirkung hervorgebracht haben.

# Beytrag zu dem 24. Capitel von den Onprarten.

Orosse der Erbsen bis zur Grösser, von der Grösse der Erbsen bis zur Grösse einer welschen Muß, Onne, Chalcedon und Achatnieren in einer sexsten, harten, eisenschüßigen und schwärzlichen Stein: art, die vielleicht eine Art Lava ist. Alle diese Nieren, wenn sie auch nicht blosser Onne sind, halten doch jederzeit viele Onnestreisen, und sind vielfältig inwendig krystallisiet; auch nehmen sie eine schöne Politur an. Sie sinden sich ben Dürkungendorf, in der

<sup>.</sup> Srn. Brugmanns Magnetismus etc.

Beobachtungen, Zweifel und Fragen, die Mineralogie betreffend, 1. Versuch, S. 68.

der Grafschaft Glaß in Schlessen, und haben daselbst von den Steinschleifern vorgedachten Namen er: balten.

Auch der Onnx wird vom Magnet nicht ange:

zogen. \*

## Bentrag zu dem 25. Capitel vom Alchat.

Meil ich noch in den Schriften verschiedener Nas turforscher mahrnehme, daß sie das wesentliche Kennzeichen zwischen Achat und Jaspis darinn seze zen, daß ersterer durchsichtig oder doch wenigstens durchscheinend, letterer aber ganglich undurchsichtig Sowohl in meiner Abhandlung von Edelstei: nen, als auch in den Bentragen habe ich einige wesentliche Stücke angegeben, wodurch bende Steinarten, obgleich ihre Bestandtheile größtentheils mit einander übereinkommen, von einander getrennet werden; denn Der Augenschein lehrt deutlich, daß die Erzeugung bens der Steinarten wesentlich von einander abgehe, daß auch der Achat mehr Quarz: oder Kieselerde, und weniger Thouerde enthalte, als der Jaspis; wie denn Dieses lettere die Chemie zuverläßig entscheidet. Daß der Jaspis einen andern Anbruch zeige, oft in ganzen Felsen vorkomme, welches der Uchat nicht thut, babe

<sup>\*</sup> Brugmanns Magnetismus etc.

bung ber Erdkugel, 2. Th. S. 307. sagt sehr grunde lich, Riesel ist mit Thon innerlich vereinigter Quarz, welcher letztere auch davon geschieden gefunden wird, sobald Raum zum Anschiessen gewesen.

habe ich bereits in bem Borbergebenden gefagt. Db: gleich in den Tiefen der Erde einiger hornstein oder Jaspis dem Achat dem Ansehen nach ziemlich nabe kommt, so ist mir boch noch nicht bekannt, daß man 3. E. in tiefen Gruben einen mahren bunten, geaderten Achat, so wie er in weniger Tiefe gebrochen wird, angetroffen habe. Ift es geschehen, so werde ich nicht irren, wenn ich behaupte, daß es fehr felten ge fcheben fen. Wenn auch ber Achat bin und wieder baufig in Felsen steckt, so bildet er doch nie, wie man: cher Jaspis, ben Felsen selbst, sondern steckt darinn nes fter : trummer : und lagerweise. Der Achat ift jederzeit in seinen Erzeugungsorten vom Mittelpunct nach dem Umfang, wie die Krystalle angeschossen, auch diejenis gen felbft, Die man gang : und fchichtweise findet, und feine innern krostallisirten und nicht krostallisirten Soblen, wie auch die ausgefüllten Stude, überfüh: ren uns davon überzeugend. Der Jaspis bingegen ift ein bloffer mit mehr oder weniger Riefelerde ver: mischter Thon, oder Sedimentstein, in deffen Sob: Ien und Riffen fich dann und wann Achat und Quary erzeuget.

Was nun den Punct der Durchsichtigkeit des Jasstchats und der Undurchsichtigkeit des Jasspis betrift, so sieht ein jeder leicht ein, daß dieses Kennzeichen ganz wegfallen musse, wenn wir bedenken, daß oft ein und dasselbe Stuck Achat, wenn es z. E. einen halben Zoll diet ist, ganz undurchsichtig fällt: schneidet man es aber durch, daß es nur einen Viertelzoll diet bleibt, so wird es durchsichtig oder doch wenigstens durchsicheinend. Wie kann man mun hier die Durchsichtigkeit oder Undurchsichtigkeit utwas entscheiden lassen? Ja eben dieses, was ich

von dem Uchat gesagt habe, gilt auch von dem Jas; pis, welcher theils undurchsichtig, theils durchscheis nend, bald in dickern, bald in dunnern Stücken, vorskommt. Aus der Durchsichtigkeit und Undurchsich; tigkeit würde also folgen, daß ein Stück zugleich Uchat und auch Jaspis senn könne, welches doch vermuthlich wohl niemand annehmen wird.

Huch find einige Maturforscher nicht meiner Mei: nung, daß der egyptische Stein zu den Achatarten mit mehrerm Grunde zu zählen sen, als zu den Jas: pisarten. In meiner Abhandlung von Edelsteinen habe ich bereits angeführt, daß diesen Stein sein fei: ner muschlichter Bruch füglich zu den Achatarten setze. Hiezu kommt noch, daß er aus concentrischen mehr oder weniger ordentlichen Lagen bestehet, daß er sich nierenweise in andern Steinarten erzeuget, und also auch in diesem Betracht mit dem Uchat. mehr Aehnlichkeit, wie mit dem Jaspis, habe. Auch besitze ich Mieren dieses Steins, die, wie die Achat: kugeln, inwendig krystallisirte Sohlen haben. scheint mit dem schönen roth, grau, gelb und weiß geaderten und gefleckten Stein, welcher sich im Dur: lachschen, ohnweit Basel, findet, einerlen Entstehung zu haben. Diesen hat man zeither auch zum Jaspis gerechnet, boch, weil er mit dem egyptischen Stein ale les gemein hat, könnte er füglicher zu den Achatarten gerechnet werden.

Ob ich gleich in meiner Abhandlung von Sells steinen und den Benträgen die sächsischen Achatzaren größtentheils nur kurz angezeigt habe, so will ich solche nebst deren Erzeugungsorten aus den Schrift ten des Hrn. Charpentier und Hrn. Zerbers weitz läuß

lauftiger hiemit aufführen. Ersterer meldet ba:

S. 38. Die Müglig in Sachsen führt Echate,

Umethyste und Krystalle als Geschiebe.

S. 67. In der Gegend von Mutschen, und vorzüglich am dasigen Schloßberge, sinden sich in einem porphyrartigen thonigten Gestein Achatkugeln, von zween und mehrern Zollen im Durchschnitt, und zum Theil etwas platt gedrückt. Man nennt sie Mutschner Diamant, Krystall oder Achatkugeln. Zum Theil sind sie mit Achat oder Chalcedon ausgefüllt, zum Theil aber hohl und mit braunen oder weissen Quarzkrystallen beseht. Sen in dieser Gegend trift man auch den Achat und Chalcedon als Geschiebe in porphyrartigem Gestein und Thon an.

S. 139. Der berühmte sachsische Rorallen: bruch, ohnweit Halsbach, gehört nach seinem Streit chen unter die flachen Gange, war sechs bis acht und mehrere Zolle breit, und seine Gangart ist ein schön streifiger Uchat. Man hat hieben, wiewohl selten, auch Stücke gefunden, in welchen die Uchatstücke zer: trümmert, als eine Breccia, liegen, und wieder mit Quarz zusammengeküttet sind. \*\* Die rothen Jas: pis:

\* S. Mineralogische Geographie der dursächsischen Länder.

Diese Erscheinung bleibt den Naturforschern ausnehmend merkwürdig, und vielleicht noch unerklärbar. Sollte wohl in diesen unterirrdischen Gegenden ein electrischer Schlag oder Blitz, durch unterirrdische Dünste erzeugt, diese Steinarten zersprengt
haben? die hernach durch eine Quarzauslösung unter einander sind wiederum verbunden oder zusam=
mengeküttet worden. Auch wäre es möglich, daß
durch

pis: oder Carneollagen, die größtentheils kuglicht brechen, haben vermuthlich diesem Stein die unsschieckliche Benennung des Korallenskeins gegeben. Herr Zerber \* merkt noch an, daß dieser halsbacher Achter auf einem stehenden, ohngesehr ein Viertheil Lachter mächtigen Gang, der in Gneis aussetz, breche.

S. 143. Ohnweit Glashütte, gegen Nordost, im Grunde ben Schlottwiß, ist der sogenannte schlottwizer oder cunnersdorfer (conradsdorfer) Acharbruch. Daselbst sind hervorragende Felsen, 80 bis 100 Fuß hoch, die aus lauter Achar bester hen. \*\* An einigen Orten haben diese Felsen 20 bis 30 Fuß Breite, und scheinen zu einem ordentlichen, zu Tage ausstreichenden Gange zu gehören, und lassen sich über einige tausend Schritte beobachten. Dieser Achar enthält, wie der Korallenstein, Chalcer don, Carneol, rothen, gelblichen und bräunlichen Jaspis

Durch eine Erberschütterung und daher entstandene Werschiedung und Zerdrückung der Steinlager und Sange dergleichen Zertrümmerung, an einigen Stellen, habe entstehen können. Diese Breccia enthält ausser den schönfarbigen Achatstücken sehr oft noch die schönsten violetten Amethysttrümmern, und nimmt eine sehr schöne Politur an; und eben so verhält es sich auch mit dem gleich folgenden Eunnersdorfer oder Schlottwizer. Diese Achatarten werden von einigen, und wohl nicht ganz mit Unzrecht, Brocatello genannt, weil sie dem Brocat wezen ihrer verschiedenen Farben einigermassen ähnzlich sehen.

<sup>\*</sup> Meue Bentrage zur Mineralgesch. versch. Länder, 1. B. S. 109.

<sup>\*\*</sup> Meines Erachtens aus lauter Hornstein, mit vies len Achatnestern und Gängen angefüllt.

Jaspis und Amethyst, boch nicht in so ordentlichen Lagen, wie der Korallenstein, doch sindet man auch hierinn Mester von zertrummerten Stücken, die wie derum durch Chalcedon zusammengeküttet sind.

S. 295. In der Gegend von Chemniz sindet sich rother, gelber, grüner Jaspis, Chalcedon, Carneol und Amethyst, die theils als Geschiebe in den Wegen und Feldern, theils in den Steinbrür

chen vorkommen.

S. 296. Der eigentliche sogenannte chemniger Alchat besteht aus seinem Chalcedon, Onne und Sarineolstreisen, und sindet sich auch zu Altendorf, Rats lof, Hohenstein, Rußdorf, Tilgen oder St. Egidien, Lichtenstein und mehrern Orten. Der schönste unt ter allen ist der sogenannte rochliger Achar, der aber eigentlich zu Wiederau, dren Stunden von Chemniß, gegen Norden, gefunden wird. Die Gruben liegen ohngesehr sechzig lachter von der Dorsbach, an der chemnißer Strasse, wo man in den Iahren von 1717 bis 1721 darinnen gearbeitet, und unter andern einen Schacht von 118 lachter, in Thon und porphyrartigem Gestein, abgesunken hat.

S. 297. Achatkugeln, so wie die Mutschner, sinden sich auch hier. Eine besondere Art, die sich häusig ben Johenstein sindet, ist merkwürdig, und mit Chalcedon durchzogen, der, wenn eine solche Kusgel von Thon und Quarzkörnern gesäubert ist, immer unter einer bennahe regelmäßigen Gestalt darinn gefunden wird, die mit sünf hohlen dren; die sünfsseitigen Pyramiden, ohne Grundstächen, die man mit ihren Spiken zusammengesetzt hat, zu verglei

chen sind.

S. 301. In der Gegend um Planitz finden sich Uchat= und Chalcedonkugeln in den Sand: und

Steinkohlenflogen.

Die Chalcedons und Alchatarten, die sich in der Gegend um Walkenried am Harze sinden, lies zen zum Theil nierenweise in einem grauen, sesten, aspisartigen Stein, welcher hin und wieder ordentsliche Streisen hat, und wegen seiner Härte nicht zur Feuer schlägt, sondern auch eine gute Politur unnimmt.

Herr von Lichtel \* meldet: In der Thordaer Bespannschaft, ben Thorozko, bricht gangweise in chmalen Gangen und Schnüren Achat und Carneol, n einem mächtigen, sehr hohen, steilen Kalksteinfelz en. Der Felsen wird Szekelkö genannt, und zieht sich eine Stunde weit in die Länge. Er ist durchz zehends klüftig, und diese Klüfte sind mit Uchat, Carz reol, auch dann und wann mit Onne und Chalcedon, unch Quarz angesüllet. Der mächtigste Gang ist von vier Zoll, und die übrigen sehr schmal.

Ben Klausen, in Eprol, finden sich viele und schöf

ne Achate, die doch wenig genußt werben. \*\*

#### Seltene Achatarten.

Bunter Achat mit Onne, Sarderstecken und Rin: zen, die, gegen das Licht gehalten, seine strahlichte raunrothe Sterne bilden, von Oberstein in der Pfalz.

Bentrag zur Mineralgesch. von Siebenbärgen, I. Th. S. 139.

<sup>\*</sup> S. Hrn. Bekmanns Bentrage zur Dekonomie, Techs nologie u. s. w. 2. Th. S. 194.

Pfalz. Dieser Achat hat einige Aehnlichkeit mit demjenigen, welchen herr Cammerrath Klipstein in dem 1. B. der Schriften der Gesellsch. naturforsch. Freunde, S. 68. und in seinen mineralogischen Brie fen beschrieben bat, und von dem man glaubt, daß er eine Urt versteinerter Beeren enthielte. Diejeni: gen beerenahnlichen Stellen, die der meinige enthalt, halte ich bloß für runde kleine Krystallnester. Ein anderer aus Onne und Chalcedon gemischter pfälzer Uchat enthält nicht nur festungsartige Zeichnungen, sondern auch graue und rothliche runde Flecken und Ringe oder Zirkel, welche den Johannisbeeren sehr ähnlich seben. Meines Erachtens entstehen die run den Flecken und Zirkel in den Achaten von den halb Auglichten getropften Stellen; benn wenn diese abge schliffen werden, bilden sie nothwendig dergleichen mehr oder weniger runde Zeichnungen. Sammlung enthält Chalcedone, worinn Sarder und Onnr ganz genaue runde Zirkel und Flecke bilden. Ueberhaupt sind dergleichen Erscheinungen so selten nicht.

Brauner Achar mit Chalcedonflecken, des

opalisirende Rupferfarbe übergeht, eben daber.

Achat, dessen zarte, chalcedonartige, weisse, dum kelgraue und braune abwechselnde Streisen etwas Festungsartiges bilden, ist hin und wieder mit rothen Puncten besetzt, und enthält in seiner Mitte eine blasse Amethystniere. Wenn er verschiedentlich nach dem auffallenden Lichte gewendet wird, zeigt er schwärzliche, einen Strohhalm dicke, wurmförmige, sich zu bewegen scheinende Streisen, die sast den schwärzlichen Blutigeln gleichen. Ein jeder wird leicht

leicht einsehen, daß die Ursache dieser Erscheinung von der Brechung der Lichtstrahlen entsteht. Weil ich diesen Achat zuerst sahe, untersuchte ich mehrere, die ohngesehr dessen Aussehen und Farbenmischung hatten; doch fand ich seines gleichen nicht, ob ich zleich dasür halte, daß in manchem Kabinet dergleiz then unbemerkt vorhanden sen. Dieser Stein hat iber vier Zoll im Durchschnitt, und ist auch aus

er Pfatz.

Herr Ernst Christoph Schulz in Hamburg jat in einem Schreiben an den chursächsischen Berge jauptmann, Hrn. Pabst von Oheim, den soges nannten Regenbogenachar beschrieben. Uchate, deren ich selbst einige Stücke besige, und auch eine durch die Gutigkeit des hrn. Schulz rhalten habe, bestehen aus, abwechselnden garten Streifen von Quary, Chalcedon und Onne, die ente veder gerade geben, einen Bogen ober etwas Fe: dungsähnliches oder ein gartes wellenformiges foge: ianntes Zickzack bilben. Es bat indeffen ganz feine Richtigkeit, daß die garten Bickzacks von Brn. Schulz uerst sind wahrgenommen worden, denn ich weiß einen Maturforscher, welcher vor ihm solcher er: vahnt batte. Salt man einen solchen dunnen und datt geschliffenen Achat zwischen das Auge und das Lages : oder Sonnenlicht, noch besser gegen ein brens nendes Licht, etwas entfernt von dem Auge und Licht, und in dem gehörigen Winkel, so sieht man mehr ober weniger schone Regenbogenfarben. Herr Schulz halt dafür, daß die Ursache dieser Farben daber ents stehe, wenn die Linien oder Striche des Steins aus unendlich kleinen Zickzacks bestehen, die man oft nur bloß mit bem Vergrösserungsglase suchen musse-Imore gorts. Un

Un den meinigen habe ich doch dergleichen an allen opalisirenden Achaten nicht entdecken können, sonz dern meines Erachtens besteht die ganze Sache darzinn, daß die Chalcedon: und Quarzlinien, wenn sie in dem gehörigen Winkel gehalten werden, die durcht sallenden Lichtstrahlen wie ein Prisma brechen. Derzienige Achat, welchen Herr Schulz beschreibt, wies nur die rothe und grüne Farbe und deren Mischung. In einer pfälzer Achatose besitze ich eine Platte, die nicht nur die grüne und rothe, sondern auch die blaue, violette und gelbrothe Farbe weiset. Herr Schulz hält dasür, daß sich diese Achatarten vorzüglich zu Oberkirchen und Fresen sinden, doch bin ich der Meinung, daß solche an mehrern Orten vorfallen, wo Achate gesunden werden.

Herr Buchhandler Laux zu Barby meldet-mir in einem Schreiben, daß er eine achatene Dose be siße, in deren obern Platte eine durchsichtige Frystale listet und fasericht scheinende Stelle, wie ein schöner gelber Labradorstein, wenn man die Platte gehörig

nach dem Lichte halte, aussebe.

Es ist eine gar nicht seltene Erscheinung, daß in den Achaten festungsarrige Linien und Zeichnungen vorkommen. Einige halten dafür, daß solche daher entstünden, wenn sich die Achatmaterie in den Achatnieren über die darinn befindlichen Quarzkrysstalle anlegte, daß daher diese zickzackartigen Figueren sich bildeten. Allein ich sinde, daß dieses nur selten die Ursache davon ist. Wenn wir viele durchz geschnittene Achatnieren ansehen, so sinden wir an den mehresten, daß die Quarzkrystallen nur den Mitstelpunct einnehmen, und daß man nach der Schale zu selten Krystalle wahrnehme, obgleich die Linien des

des Achats etwas Festungsartiges bilden. Mach meisnem Urtheil verursachen alle Erhöhungen und Unesbenheiten, spike und runde, die auf der innern Oberstäche der Sohlung, in welcher der Achat anschießt, vorhanden ssind, i dergleichen festungsartige Erscheisungen.

Herr Store \* behauptet auch, daß es krystallisitte Achate gebe, und nennt solche verdrusten lint oder Achat. Er versteht hierunter gewisse othe und rothbraune, undurchsichtige, eisenschüßige zergkrystalle, mit sechsseitiger Säule und Pyramis

Dergleichen Krystalle sinden sich nicht nur im Bürtenbergischen, sondern auch in mehrern Ländern. sie kommen dann und wann im Uchat vor, doch ich öfterer im Sisenstein, bald als doppelte, bald als isache säulensörmige, bald als blosse Pyramidals stalle, ja man hat ganz kleine Drusen dieser Krysllart. Man hielt sonst dasür, daß diese Krystalle von Compostell in Spanien kämen, und die hresten haben dieses Sonderbare, daß auf der eist Fläche oder mehrern Flächen der Säule noch e oder mehrere Pyramiden sich erzeugt haben.

Der Staarenstein, der sich in Bohmen und an sächsischen Gränze findet, welchen ich in der Abeidung von Edelsteinen S. 232. und in den Benssen S. 164. angeführt habe, den ich wegen der frund sechsseitigen Sterne, die darinnen öfters sommen, für eine versteinerte Koralle gehalten has wird von Hrn. Zerbern, \*\* auch andern Mines

£ 2 ralogen

Entwurf einer Folge von Unterhaltungen zur Eins leitung in die Naturgeschichte, 1. B. S. 505.

Meue Bentrage zur Mineralgesch. versch, Lander, 1, B. S, 23.

ralogen zum versteinerten Holz gerechnet. Berr gers ber halt die Sterne für Saftrobren, allein ich sebe nicht ein, warum nur einige wenige Saftrobren fternformig gebildet fenn follten, die mehreften ans bern aber nicht. Eben dieser Ginwurf gilt aber auch gegen meine und anderer Meinung, wenn wir an: nehmen, daß eine Korallenart bier zum Grunde liege. Machdem ich viele groffe Stude diefer Versteine rung untersucht habe, kommt es mir wahrscheinlich vor, daß vielleicht der Staarenstein eine Menge zu sammengebrücktes versteinertes Rohr sen, in welches noch vor der Versteinerung ein oder andere kleine Sternkorallen gerathen find. Es fallt leicht in die Mugen, daß an vielen Stucken die Rohren dieser Berfteinerung nicht rund, sondern platt, und wirf: lich wie an einander und zusammengedrückt ausse Much diejenigen Theile, die die Wurzeln zu senn scheinen, seben mehr ben zusammengepreßten Wurzeln des Rohrs als der Baume abnlich; ja es weichen auch bisweilen einzelne Robren von ber ganzen Masse, besonders nach der Wurzel zu, ab, die mehr einem Rohrhalme als Holzwurzeln ober Zweit gen'gleich seben. Giniger Staarenstein besteht aus ganz abgesonderten Röhren oder Halmen, dergleichen auch das versteinerte Holz nicht enthält. Bielleicht find dieses auch lauter, inwendig glatte, enlindrischt Wurmrohren, die nur bin und wieder mit Sternroh ren, als Korallen einer andern Urt, vermischt find?

Merkwürdig ist eine gelbliche Jaspisart, die sich nebst andern Jaspisarten an und ben dem Pechstein zu Corbis in Meissen sindet. Diese hat viele runds liche und ovale rothliche Flecken, welche den Stein durchdringen, und lauter kleine dem Roggenstein

áhn

lhnliche Kugeln zu senn scheinen. Diese Jaspisart leicht daber gar febr dem Staarenstein mit groffern lugen, wo um die mehresten Augen noch ein bell: arbiger Ring geht. Ob aber dieser Jaspis wirks ch zu den Berfteinerungen konne gerechnet werden, um ich nicht mit Gewißheit entscheiden, weil ich ur ein Stud bavon durch die Gutigkeit des Brn. lastor Meinecke besike. Wer Gelegenheit hat, ehrere Stücke davon zu sehen, kann vielleicht ent: heidender über diesen Jaspis urtheilen.

Rein versteinertes Holz beweiset mehr, daß es wirk: h dergleichen sen, denn es giebt noch einige Matur: rscher, die die Versteinerung des Holzes ganzlich tgnen, als dasjenige, welches sich ben Kremnitska, n Kremnik, findet. Es ist achatartig, braun, gelb: h und weiß gestreift, und wenn man es gegen bas ht halt, fieht man seine noch in der größten Orde ng gestellten Fasern und feinen Saftrobren ober ren auf das deutlichste, die sammtlich mit Chale

on ausgefüllt find.

Micht alle Uchate werden von dem Magnet anger en. \* Much nach meiner Erfahrung nur diejenis , welche eisenschüßig sind, wie es denn bekannter: ffen viele giebt, die Gifenkies, Gifenstein und Gis ocher enthalten, wie denn auch viele Achatmutter

ir oder weniger eisenhaltig sind.

Der islandische sogenannte Achat oder vieler Lava findet sich bisweilen auch so hart, daß m Stahl reichlich Funken giebt, vielfältig auch Riesel, doch selten in langen nadelformigen Spies: die einigermassen eine unformliche Krystallisas ohne bestimmte Seiten und Pyramiden bilden. Sie

S. Hrn. Brugmanns Magnetismum etc.

Sie sind ohngefehr 2 bis 3 linien dick, und 2, 3 bis 4 Zoll lang. Micht alle Bulkane erzeugen bekann: termassen diese glashafte lava, oder doch nur in ge: ringer Menge, die sich so häufig in Jeland, den fa rdischen Inseln und dem Gebirge Undes in Amerika findet. Vermuthlich erfordert diese Lava zu ihrer Erzeugung ein mehr reineres Gemische von Kalk und Quarz, oder hornsteinartigen, oder kalk: und porphyt: artigen, oder falf: und granitartigen u. f. w. Stei: nen, die zugleich durch etwas Gisenschüßiges ihr die schwarze Farbe mittheilen. Aus der Gegend von Frankfurt am Mann besitze ich Lava, die wie ein ge tropfter Chalcedon aussieht, und ein vollkommenes durchsichtiges gelbliches Glas ist. Herr Giovanni Urduini hat auch die vorgedachte schwarze Lava in den paduanischen und vicentinischen vulkanischen Gegenden angetroffen, und halt folche ebenfalls für den obsidianischen Stein der Alten. \*

Daß dieser schwarze sogenannte isländische A: chat oder Glavachat in Veru häusig gefunden werde, bezeugen alle diesenigen, welche diese Gegen: den bereiset haben: daß er aber auch an vielen Orten in Mexico gefunden werde, versichert der Abt D. Francesco Saverio Clavigero. \*\* Er wird daselbst Iztli genannt, und von den Mexicanem zu Spiegeln und schneidenden Instrumenten verati

Beitet.

3um

<sup>\*</sup> S. Italianische Bibliothek, des 2. B. 2. St. E. 357. Des Hrn. Arduini Brief über die obsidier nischen Steine und andere vulkanische Edelsteine in den vicentinischen und paduanischen Gebirgen.

In Storia antica del Messico etc. T. I. 1780.

Zum Beschluß von den Achatarten erlaube man mir, daß ich kürzlich meine Gedanken über die Vala

murchina der Allten hersete.

Es ift bekannt genug, wie viele altere und neuere Schriftsteller über die Vasa murrhina geschrieben ba: ben, und es wurde febr überflüßig senn, wenn ich auch nur einen Theil diefer Schriftsteller hier benen: nen und ihre Meinungen alle hererzählen wollte. Es find sogar einige auf die Gedanken gekommen, daß Das chinesische oder japanische achte Porcellain diese Gefässe ausgemacht habe: allein diese Schriftsteller find bereits grundlich widerlegt, und vorzüglich febr gut vom Hrn. Winkelmann in seiner Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch. (S. 502. in. w.) Waren diese Gefässe von einer Urt achten Porcellain gewesen, so hatten sich solche oder doch Stucke davon gewiß bis auf unfere Zeiten erhalten; Denn da sich Glas und vergänglichere Materien er: halten haben, wie viel leichter wurde fich das fo Dauerhafte Porcellain in ber Erde, Waffer, ja in eis nem gewissen Grade des Feuers felbst erhalten haben.

Herr Winkelmann halt die Vasa murrhina für Sardonyr, boch bin ich der Meinung, ja es ist wohl ausser Zweisel, daß Plinius die murrhinischen Gefässe und den Sardonnr selbst vielfältig gesehen habe; und hätte er solche nicht verschieden gefunden, so würde er nicht von jedem besonders geredet haben. Es ist zwar nicht zu leugnen, daß seine Beschreibung der murrhinischen Gefässe und des Sardonnr hin und wieder mit einander übereinstimmt, doch weicht auch solche in einigen Stücken von einander ab. Aus dem 2. Capitel des 37. Buchs des Plinius erz hellet deutlich, daß die murrhinischen Gefässe zuerst

von Pompejus in Rom eingeführt worden, und vers muthlich waren bereits Gefässe von Sardonnr da: selbst lange zuvor besindlich. Plinius, welcher von diesen Gefässen sagt, daß sie aus dem Morgenlande, und vorzüglich aus dem parthischen Reiche und Car ramanien kommen, will mit den Worten: Splendor his sine viribus, nitorque verius, quam splendor, nur so viel sagen, daß diese Gefässe zwar einen Glanz, wie bie Uchatarten, haben, doch keinen solchen, wie die

wahren Edelsteine annehmen,

Der größte Werth dieser Gefasse bestand in der Werschiedenheit der Farben, da doch der Sardong eigentlich nur zween Farben haben konnte. pli nius nennt vorzüglich die Purpurfarbe und weisse, welche aber auf mancherlen Urt, flecken: und schichts weise, mit einander gemischt waren. Ginige bielten Die Gefasse für die schönsten, deren Farben wie in einem Regenbogen gesehen murden. Alles dieses se hen wir ben bem Sardonnx nicht, obgleich Plinius im 6. Cap. des 37. Buchs auch von einigen Onne arten fagt, daß solche die Regenbogenfarben, und fast alle Farben enthalten; so läßt sich dieses wohl von einigen Achatarten, doch nicht von dem Sardount und Ongr annehmen.

Sinige sahen es gern, wenn die murrhinischen Gesasse gleichsam sette Flecke enthielten, doch wurden es für Fehler geachtet, wenn unreine Stellen durcht schienen, (translucere quicquam) oder wenn die Fart ben zu blaß waren. Wenn es heißt: Aliqua in odore commendatio est, so ist es wahrscheinlich, daß der angenehme Geruch diesen Gesässen bloß durch die

Runft gegeben mar.

Well

Weil nun Plinius ben diesen Gefässen vorzüglich. von der Purpurfarbe und deren Mischung spricht, so wage ich es, dem Urtheil der Matur: und Alterthums: forscher zu überlassen, ob nicht die murrhinischen Gefasse aus einer Achatart bestanden, welche mit Ume thnstflecken, Lagen und Schichten vermischt mar. Die fetten Flecken darinn konnten meines Erachtens nichts anders als Ongrstellen gewesen segn. bekannt, daß Achatarten oft mehr oder weniger mit Umethyst, Onne, Chalcedon, Sarder, Krystall u. s. w. gemischt find, und kann es gar wohl fenn, daß Pompejus der erste war, welcher die Gefasse aus Achat, mit Amethyst vermischt, zu Rom zuerst eine brachte; denn die Purpurfarbe, die Plinius biervorzüglich nennt, kann wohl nichts anders als eine schone Umethystfarbe senn, wie denn auch Plinius im 9. Cap. des 37. Buchs die Amethysten sowohl purpurfarbig als veilchenblau nennt. Bielleicht könnte man mir einwenden, daß Plinius ben Ames thost nothwendig musse gekannt haben, und daß er in den murrhinischen Gefässen solchen gar leicht wurde wahrgenommen haben. Allein, ob ich gleich dafür halte, daß Plinius sowohl geschnittene Ring: und Sie: getsteine, als auch murrhinische Gefässe gesehen hat, so kann es doch gar wohl senn, daß er den Umethyst in fektern, wegen seiner Mischung mit den andern Stein: arten, nicht für das gehalten hat, was er eigentlich Wenn es wahrscheinlich ware, daß man in Den damaligen Zeiten den schon gefärbten und vor: züglich violetten und purpurfarbigen Flußspath verarbeitet hatte, so wie es in unsern Zeiten zu Derbis: hire in England geschieht, so konnte man auch ans nehmen, daß gedachte Gefaffe von diesem Stein ver: \$ 5 fertigt

fertigt wären. Die Stelle des Plinius paßte in so fern mehr auf diesen weichern Stein, wo er sagt, daß er sich durch den Gebrauch am Rande abgenußt sabe, welches ben dem Uchat und Umethyst so seicht nicht geschehen konnte.

## Bentrag zu dem 26. Capitel von den Augensteinen.

Morovandi \* scheint mir sehr Recht zu haben, wenn er muthmaßt, daß Onycolus oder Nicolus so viel bedeute, als Onyc mit Augen, von Onyx und Oculus.

Ein jeder Achat, Onne, Jaspis n. s. w. welcher in gehöriger Dicke zwen, dren und mehrere tagen hat, wenn er nach oben zu rundlich oder kegelförmig geschliffen wird, kann einen Augenstein abgeben.

## Bentrag

zu dem 27. Capitel

# von den Katzenaugen und Labradorsteinen.

Derr Werner \*\* trit zwar auch meiner Meinung ben, daß die Kakenaugen nicht zum Opal gehöfen, doch halt er dastir, daß sie auch nicht zum Feldsspath gerechnet werden können, weil dasjenige, welsches

Musaeum metallicum, S. 922.

<sup>\*\*</sup> Uebersetzung des von Cronskedtschen Vers. eines Mineralsystems, S. 129.

#### von den Kagenaugen'u. Labradorsteinen. 171

ches er zerschlagen, zwar fasericht, aber nicht blatte: richt gewesen sen. Un verschiedenen Kakenaugen meiner Sammlung, die zum Theil groß sind, kann ich die faserichte und blatterichte Fügung des Feld: spaths deutlich sehen; auch habe ich grosse Stücke Feldspath selbst rundlich anschleifen lassen, und sie saben nicht nur fasericht aus, sondern gaben, mehr oder weniger vollkommen, den Schein der Kakenaugen. Wenn der Feldspath ganz fein und rein, auch nicht fasericht ift, wie z. E. die Mondsteine, die Herr Wer= ner und ich zum Feldspath rechnen, so ist seine innere Fügung mehr glashaft als blättericht anzusehen; ja es giebt einige Mondsteine, die so rein, flar und weiß find, wie ein Stuck Krnftall, und unterscheiden sie sich von diesem bloß durch ihren weissen, blau: lichen oder perlmutterartigen Schein. Wenn bloß Die Fasern den Schein geben konnten, wurde ein bar: ter geschliffener und polirter Usbest, dergleichen man doch hat, dieselbe Wirkung thun. Auch bin ich nicht Brn. Werners Meinung, daß ber Schein von den Kafern herkomme, denn diejenigen Kakenaugen, die keine Fasern haben, die rein, durchscheinend oder durchsichtig sind, geben den reinsten, ordentlichsten und feurigsten Schein, welches nieines Erachtens von ihren gerade und rein an einander gefügten fehr garten Blattern herrührt. Mischen sich in solche Steine, die nur zum Theil rein find, an einige Stel Ien Fasern mit ein, so geben sie zwar, wie gewöhn: lich, ihren Schein, doch nicht so schon bogenformig und rein. Mit allem diesem will ich so viel fagen, daß ich die Fasern in den Kakenaugen mehr für ei: nen Fehler als ein wesentliches Stuck derselben an: Dasjenige Kagenauge, das schönste, welches febe. id

ich je gesehen, und in meiner Abhandlung von Sdelsteinen S. 246. beschrieben habe, hatte gar keine Fassern. Einige haben dafür gehalten, daß die Fasern in den Raßenaugen Usbest senn könnten, allein in den angeschliffenen Stücken Feldspath, deren ich vors her gedacht, sahe ich vor der Politur und an den ros hen Brüchen keinen Asbest, wohl aber Fasern, nacht dem sie geschliffen waren; daher ich dafür halte, daß die Fasern bloß von den trüben, unreinen und unord dentlich gesügten Blättern des Feldspaths, oder von Unreinigkeiten, die zwischen den Blättern besindlich

find, berrühren.

herr Gerhard \* rechnet bie Kagenaugen auch zu ben Opalen, und seine chemischen Bersuche baben er: geben, daß in einem Quentchen Ragenauge 5 Gran Riefelerbe und 55 Gran Mannerde enthalten find. Berr Gerhard glaubt, daß aus diefer Mischung folge, daß er in der Barte die zuvor von ihm ber schriebenen Opale übertreffe, und mit dem Stahl et was Feuer gebe. Allein nach meinen Versuchen übertrift er alle mabre Opale gar febr an der Barte, und giebt mit dem Stahl, wie der Feldspath, leicht und starte Funten. Gollten wir nicht als eine Grund: regel annehmen fonnen, daß fein Stein einen folchen Schein, wie die Ragenaugen, geben konne, wenn er nicht eine mehr oder weniger sichtbare blatterichte Fügung habe? Denn ohne dergleichen mehr oder wenis ger gerade an einander liegende Blatter oder Lagen läßt sich dergleichen Spielung oder Schein nicht er: Wenn wir unsere Feldspatharten, so wie folche im Granit, Gneis und auffer diesen Steinen vorkommen, betrachten, so finden wir einen groffen Unters

<sup>\*</sup> Geschichte des Mineralreichs, 2. Th. S. 402.

### bon den Kagenaugen u. Labradorsteinen. 173

Unterschied an dem Feldspath. Er ist bald grob, bald fein blättericht, bald mehr, bald weniger durchscheinend, und sehr selten ganz klar und durchsichtig. Es ist merkwürzdig, daß sich noch nie ein Kakenauge, so viel ich weiß, in Europa gefunden hat. Alle, die ich noch roh gesehen habe, waren Kiesel, und wir kennen als so derselben Muttergestein noch nicht. Vielleicht has ben sie eine Krystallisation, so wie die neuen Feldsspathkrystallisationen, die Herr Pini in Italien erst vor einigen Jahren entdeckt hat.

Der Labradorstein wird von allen Mineralogen für Feldspath angenommen, und ist, so viel ich weiß, nur erst auf der Küste von Labrador gesehen worden. Warum weichen die von Hrn. Pini entdeckten und die Feldspathe von Labrador in der Vildung und Farsbe so sehr von den unsrigen ab? Hoffentlich werz den wir auch mit der Zeit den Geburtsort der Kaze

zenaugen entdecken.

Sollte wohl die Benennung des Zeldspaths daher entstanden senn, weil er sich nur selder oder stedenweise, z. E. in dem Granit und andern Stein: arten, sindet; denn so viel noch bekannt ist, trist man solchen nie als ganze Gänge, Felsen oder Gebirge an. Sollte auch wohl der Name Feldspath nicht etwa von Zelsenspath abstammen, weil er sich vorzüglich im Granit, Gneis, Porphyr und andern Felsen und Felsengebirgen antressen läßt? Die lasteinische Benennung, Spathum scintillans, drückt eie ne seiner wesentlichen Eigenschaften am besten aus, und würde er in der Uebersehung gar süglich Zeuersspath, weil er am Stahl Funken giebt, zu nennen senn.

Wiele

Viele sogenannte opalisirende Raysteine ober Riesel der Insel Censon sind feiner Feldspath, und folglich wahre Kakenaugen. Den vorgedachten Mondstein nennen die Hollander ceylonischen

Opal.

Derjenige Sonnenopal, welchen meine Samm: lung erhalten hat, ift ein Ringstein, und fieht man deutlich, daß er ein blatterichter und fedrigter Feld: spath sen. Er ist braun, durchscheinend, und wenn er in dem gehörigen Winkel gegen das licht gehalten wird, giebt er einen braungelben Goldschein, nicht bogenformig, wie ein Kagenauge, sondern wie ein Opal. Wenn er im Finstern bewegt wird, doch so, daß ihn einiges auffallendes Licht treffen kann, giebt er einen Schein wie eine glimmende Kohle. Ber: muthlich stammt er auch aus Censon ber. Dutens \* verwechselt das Weltauge mit dem Son: nenopal, und S. 115. nennt er den Sonnenopal As vanturin, welcher lettere eigentlich ben den Franzosen einen Opal mit goldfarbigen Puncten bedeutet.

Der Labradorstein soll sich, so wie Herr Schres ber fagt, \*\* in den Felsen, ohnweit Raive, finden. Huf der St. Pauls Insel sindet er sich, nach Aussage der Herrnhuter, am häufigsten. Die Herrnhuter haben mir versichert, daß sie diese Steinart mubsam an der Kuste aufsuchen müßten, und daß solche von Zeit zu Zeit von dem Meerwasser auf das kand ge spult würden. Frischab: und ausgebrochene Stude und mit scharfen Kanten sind mir nie vorgekommen,

Abhandl. von Edelfteinen, G. 111.

sie

Bentrage zur Beförderung der Haushaltungsfunft und andern damit verwandten Wiffenschaften, S. 17.

se hatten alle etwas Abgerundetes, ja viele enthiel: ten zugleich mehr Quarz, als farbigen Feldspath, und saben übrigens unsern gemeinen Quarzkieseln voll: fommen gleich. Huch bezeugten die Herrnhuter, daß ihren Glaubensgenossen auf tabrador die Erzeu: jungsorter dieser Steinart noch unbekannt senn. Derjenige, welcher die Labradorsteine zuerst entdeckte, nennt sich Herr Wolfes, und ist ein Mitglied der Brudergemeine. Er sabe solche zuerst im Meere ben bellem Sonnenschein mit ihren lebhaften Farben glanzen, und von ihm erhielt sie der Bischof, herr Leiritz, welcher solche zuerst nach England brachte. Diese und andere Machrichten, welche ich von dem Labradorstein angeführt babe, gab mir ein gewisser Herr Schüler, ein sehr rechtschaffener und glaub: würdiger Mann, und ebenfalls ein Mitglied ber Brudergemeine.

Es sind mir ben dem Zerschlagen des Labrador: steins kleine Stücke vorgefallen, die ganz reiner Feld: spath waren, so klar und durchsichtig wie Glas. Die se Stücke geben, nachdem man sie im rechten Win: kel gegen das Licht wendet, wie ein Opal, die schön: sten und reinsten lebhastesten Farben, und beweisen eben das, was ich von der Reinigkeit des Feldspaths kurz zuvor ben den Katenaugen gesagt habe. Es ist überhaupt unter den Labradorskeinen in Betracht ihrer Härte, Schwere, Durchsichtigkeit und Mischung ein sehr grosser Unterschied, so wie er ben ihren mancherlen Farben ist. Es ist sehr wahrscheinzlich, daß diese Steine an ihrem Erzeugungsorte einen Granit bilden helsen, denn an vielen Stücken sieht man Quarz und Glimmer.

Herr Werner \* meldet, daß sich ausser Kies und Glimmer auch dann und wann Stangenschörl in dem tabradorstein sinde. Letterer muß darinn äufsferst selten vorkommen, weil ich unter einigen hund dert Stücken denselben nie darinn gesehen habe.

Obgleich die mehresten kabradorsteine ordentliche kagen oder blätterichte Schichten haben, so enthalten sie dennoch auch viele ungleiche Risse und Querbrücke, welche einen gewaltsamen Ursprung zu haben scheinen, und vielleicht von Erderschütterungen und unterirrdischem Feuer mögen entstanden senn; vielleicht sind solche auch von ihren ursprünglichen Felssen durch dergleichen Gewalt losgerissen worden? Etwas Geschmolzenes oder Lavaartiges hat man doch meines Wissens niemals an denselben wahrges nommen.

Berr Christian Friedrich Laur, Buchbandler ju Barby, hat nicht nur eine vorzüglich schone Samm: lung von Labradorsteinen, sondern beschäftigt sich auch, lehrreiche Versuche zum Rugen der Naturhi: storie anzustellen. Er ist ganz meiner Meinung, daß bie Farben des Labradorsteins nicht von etwas De tallischem, sondern bloß von den tagen oder Schichs ten, wie ben dem Opal, Ragenaugen und andern der herr Laur uns gleichen Steinarten, berrühren. tersuchte den Labradorstein im Feuer, und fand, daß Die Quarzadern in demfelben murber wurden. festen gleich gefärbten barten Stücke, nemlich ber Feldspath, aber behalten nach einer fehr starken Glus bung ihre Farbe: ben der stärksten Glübung aber werden sie auf der geschliffenen Flache (denn auf die ser wird man es zuerst gewahr) lochricht und sintern,

<sup>\*</sup> Uebers. bes von Cronstedts Mineralogie, S. 151.

#### on den Kagenaugen u. Labradorsteinen. 177

würden endlich vermuthlich in Fluß gerathen, so lange das Glühen die ursprüngliche tage der heile oder die Schichten des Steins nicht ändert, so hält er auch die Farce, welche im Gegentheil, wenn von eisenhaften oder andern metallischen oder ennbaren Theilen abhienge, entweder dunkler oder ischeinbar werden, oder gar verschwinden würde, ichdem das färbende Wesen sest oder stücktig sen, err Laux hat die Güte gehabt, mir ein auf diese rt im Feuer behandeltes Stück zuzusenden, welches ine schöne blaue Farbe vollkommen behalten hat, des gleich auf der Oberstäche etwas Rauhes oder besintertes angenommen hat.

Auch hat mir Herr Laux sehr dunn geschnittene bradorsteine, von verschiedenen Farben, und in eism Schieber, unter ein Vergrösserungsglas passend, festigt, zugesendet, an welchen Stücken man die inen tagen, die wie feine Schörlstrahlen und Pris:

en aussehen, deutlich wahrnehmen fann.

Es ist zwar nicht zu leugnen, daß die Labradors eine nicht etwas Eisenschüßiges enthalten; denn dies beweiset ben einigen Stücken der eingesprengte ies, jedoch folgt hieraus nicht, daß dessen Farben in Eisen herrühren, so wenig solche ben dem Opal, littrichten oder fedrigten, übrigens ganz weissen Arnstell, ben dem regenbogenfarbigen Uchat und andern teinen mehr davon entstehen.

Es ist bekannt, daß die Steinschneider ben der iearbeitung des kabradorsteins genau Acht geben üssen, wenn er seine schönsten möglichen Farben irstellen soll, daß sie ihn nach der Richtung seiner ätterichten kagen schneiden und poliren. Wird ese Vorsicht nicht beobachtet, so kann der schönste Iwote Zorts.

### 178 Bentr. j. d. 27. C. v. d. Kagenaug. u. Labr.

Stein dadurch gänzlich verdorben werden, und seine Farben verlieren; denn es ist ausgemächt, daß bloß der Feldspath, und nicht der Quarz, die herrlichen Farben enthält. Soll sein Glanz die höchste Schön: heit erreichen, so muß zu seiner Politur, nachdem er mit Smirgel geschnitten und geschliffen worden, Virtiolöl oder Geist und Tripel genommen werden.

Obgleich von den Zarben der Labradorsteine in meinen erstern Benträgen genug gesagt ist, so will ich hier nur ein seltenes Stück meiner Sammlung ansühren. Dieses enthält lauter gerade Streisen, welche mit Hellblau, Meergrün, Dunkelgrün, Gelb

und Aurorafarbe abwechseln.

In des Hrn. Pallas drittem Bande der neuen nordischen Benträge meldet derselbe, daß der kabras durstein ben einer Wegebesserung um Petersburg entdeckt sen, welcher fast härter, wie der amerikanissche, und mit metallischen Adern befunden worden. Vermuthlich sind diese Adern blosser Kies, so wie solcher auch in dem amerikanischen vorkommt. Herr Pini soll auch in Italien diesen schönfarbigen Feldsspath entdeckt haben.

Der Magnet aussert auch einige Wirkung auf diesen Stein, und um so viel deutlicher, wenn er

Ries enthält.

Der hohe Preis der Labradorsteine ist, nach: dem man mehrere nach Europa eingeführet, merklich gefallen, doch sind reine, schönfarbige, ausgesuchte und arosse Stücke noch ziemlich im Preise.

Uns gewissen Nachrichten weiß ich, daß man drep Schnupftobacksdosen aus den ausgesuchtesten und seltensten Stücken des Labradorsteins in Gold gefaßt und nach Petersburg gesendet hat. Die schönste dieser Dosen wird nicht unter 500 Thaler verkauft.

Bey

## Bentrag

ju dem 28. Capitel.

zu der Geschichte des Weltauges.

Merschiedene Naturforscher, worunter auch einige vom ersten Range find, haben nach mir das Beltauge, dieses mineralogische Spielwerk, nichtanz unwürdig geachtet, seine Matur naber zu unters ichen; und dieses giebt mir Unlag, noch einige Buibe zu der Geschichte dieses Steins hiemit zu liefern.

Was die altere Kenntniß des Weltauges betrift, fiel mir in meiner kleinen Buchersammlung ein Buch in die Hande, welches ich bereits lange besaß, och nicht bemerkt hatte, daß dieses Steins darinn wähnt war, dessen Titel ist: Coronae gemma nobi-Jimae in drey Theile getheilt. Das ist: Kine aturliche, aus wol und viel geübter Erfah. ing, aller fürnehmsten Belgesteinen Bes breibung u. s. w. durch Wilhelmum E. O. Tewheusern Z. R. Authorn an Tag gegeben. Ges ruckt im Jahr 1621.

Obgleich dieses Buch unfern Zeiten, in Betracht er Maturhistorie und Kenntniß der Edelsteine, so enig angemessen ist, als das erst zu Paris 1776. von ru. Durens de Pierres pretieuses et de Pierres fies herausgegebene und 1779. zu Murnberg in das eutsche übersetzte Büchlein, so erhellet doch deutlich, iß Herr Mewheuser das Weltauge zu seiner Zeit

br wohl gekannt habe.

Die Musgabe des Musaei Calceolarii des Benedict eruti erschien 1622. zu Verona, folglich um ein Jahr ater als die Mewheusersche Edelsteinbeschreibung.

M

Wenn

Wenn es aber andem ist, daß auch zu Benedig 1584. eine Ausgabe des Musaei Calceolarii mit Ioh. Bapt. Olivae Anmerkungen in Quart gedruckt ist, so bliebe doch wohl dieses Buch das älteste, worinn des Welt auges gedacht sen; doch bewiese auch eben dieses Buch, daß in Teutschland, nemlich zu Rürnberg ben Christoph Zürlegern, diese Steinart zuerst sen ge sehen worden. Die Ausgabe dieses Buchs von 1584. muß sehr selten senn, weil ich solche, ohngeache tet ich mir viele Mühe darum gegeben, nie habe zu sehen bekommen können. Frider. Cerutus starb 1579. und war dieser vermuthlich der Vater dieses Benedictus Cerutus, welcher 1620. gestorben ist.

Es ist dieses Mewheusersche Buch, von dem ich nicht einmal mit Gewißheit sagen kann, ob es selten sen, so geschrieben, wie zu der Zeit die Bücher von der Naturhistorie geschrieben wurden. Es werden den Edelsteinen in demselben viele abergläubische und wunderbare Wirkungen und Tugenden bengelegt, und Steine zu denselben gerechnet, welche nun länge

stens von solchen abgesondert sind.

Auf der 116. Seite des 20. Capitels find dieses des Werfassers eigene Worte, und handelt er daselbst von

ben Opalen.

Das dritte Geschlecht (nemlich die dritte Opalart) ist der Verkehrstein oder Wunder stein, so dann auch unter den Wäsen und Opalen gefunden wird. So der geschnitten und palirt worden, ist er gemeinigslich dickeweiß oder dickegrwe, nicht durchssichtig, wie ein Gemmahoistein. Und so der aber, ein Viertheilstunde lang, in kalt Wasser gelegt wird, so verkehrt er seine Zarzebe,

ie, wird lichtgelb und durchsichtig. Welhes ein Wunder in der Matur zu seyn scheint. Zobald aber dieser Verkehrstein wieder= mb aus dem Wasser genommen, darinne er urchsichtig geworden, getrucknet, und halb lang, als er im Wasser gelegen, heraus ufs Trocken gelegt wird, so wird er alsbald 1 der garbe, wie er erstmahls gewesen, dickereiß oder grwe, und nicht durchsichtig. So och mehr ein Wunder in der Matur ist, wie as zugehe. Ursache halben: denn der Stein wendig im Wasser nit naß wird. unnte nicht so bald wieder trocken werden, das Wasser an des Steins Verkehrung rsach ware, daß es sich hinein in Stein ges gen hette. Ist nichts. Und so man einen ry sieum fragt, wie diß komme: Was vor itiones da zu geben seynd? Wird er sich doch 1 Weil besinnen: wie oft von mir probire Dann man kan das, wie oft ges elder, etlichemahl des Tags; mit diesem erkehrsteine versuchen, und es also fins Welches den Opalsteinen, darunter er funden und gezehler wird, desto mehr Tunden zudeutet.

Unser Schriftsteller beschreibt noch am Beschluß 21sten Capitels die Ursachen der Wirkungen des eltauges, die ich aber, weil sie gänzlich ungegrün: sind, hier zu wiederholen sür überstüßig achte. Im zeen Capitel S. 108. wo Newheuser vom urstein redet, beweiset eine Stelle, daß unser Ausbereits 1587. sich die Eigenschaften der Edelsteine annt gemacht habe, und daß er folglich einer der sten Schriftsteller sen, welcher die Weltaugen gestannt,

kannt, und vielleicht der erste, welcher diese Steinart zu den Opalen mit allem Recht gezählt habe. Es bleibt daher immer merkwürdig, daß den Natursor: schern dieses Jahrhunderts die Steinart und der Geburtsort der Weltaugen bis 1774. hat verborgen bleie ben können.

Noch kannich hier einige ältere und neuere Schrift steller, die ich nicht bereits zuvor in meiner Beschreit bung der Weltaugen angezeigt habe, anführen, die des Weltauges erwähnen, ohne solches hinlanglich gekannt zu haben, oder die seine Benennung nur aus andern Schriftstellern entlehnt haben. 3. E.

1. 1. Bockenhofferus in Musaeo Brackenhofferiano,

welches 1677. zu Strasburg gedruckt wurde.

E. Koenig in Regno minerali, welches 1687.

Bafel die Preffe verließ.

D'Argenwille in seiner Histoire naturelle von 1755, nennt Oculum Mundi und eine Gemmam Solis Bohemiae.

De Bomarre in der Mineralogie von 1762. et

wahnt ebenfalls des Weltauges.

Herr Ernst Christoph Schulz in Hamburg beschreibt im Jahr 1779. in einem besondern Schreit ben an den Hrn. Hosrath von Born ein Weltauge, welches, wenn es seine vollkommenste Durchsicht tigkeit und Schönheit erhalten soll, vierzehn Tage im Wasser liegen muß.

Herr Schröter im zten Bande seines Journals für die Liebhaber des Steinreichs und der Conchplie logie S. 325. hat nicht nur das mehreste zusammen getragen, was über das Weltauge geschrieben ist, sow dern auch verschiedene Steinarten seiner Sammlung genannt, die eine ähnliche Wirkung, wie das Welts

auge,

weißgrauen Speckstein aus Cornwallis in England, und S. 341. einen weißgrünlichen aus dem Venetiat nischen. S. 347. Ein Salband einer mit Asbest durchwachsenen Kiesstuffe aus Schlesien wurde im Wasser gelbgrün. S. 348. Einen grüngelben blättez eichten orientalischen Mierenstein, welcher im Wasser dunkelgelb oder hellbraun, wie ein dunkler Vernstein wurde.

Was die Entstehung der Weltaugen anbetrift, so ist auch Herr von Born der Meinung, daß solche durch die Verwitterung erzeugt werden. Er melzdet mir in einem Schreiben vom Januar 1780. daß die ungarischen Weltaugen noch östers in den Opalgruben, an Dertern, die dem Juge der Lust und dem Eindringen des Wassers, folglich der Verzwitterung ausgesetzt sind, erzeugt werden. Uns eben diesen Ursachen würden solche auch in den alten Halz den angetrossen.

Ferner sagt unser berühmter Raturforscher in dem; selben Schreiben: Auf dem ungarischen Pech= / sein \* liegt oft eine dunne weisse Rinde, die, wenn Ma

Diese Steinart unterscheidet sich merklich von dem meißner Pechskein, und kann daher, weil sie eine wahre Opalart ist, mit Recht Pech z ober Wachsopal, nachdem er dem Pech oder gelben Wachs am meharesten gleicht, genennt werden. Meine Sammlung enthält davon verschiedene Stücke, die bald mit einer dünnern oder dickern, bald mit einer weichern, bald bärtern, mehr oder weniger weissern Rinde überzogen sind, die denn jederzeit viel oder wenig Wasser einsauget, mehr oder weniger durchsichtig wird, und folglich den Lapidem mutabilem absgiebt. Ich besitze einige Stücke eines dunkelbraus nen

sie nur mit einem nassen Finger überfahren wird, ih: re Undurchsichtigkeit verliert, und von dem übrigen

Steine nicht unterschieden werden kann.

Ferner: Auf einem Eisenstein, der für die Werker zu Waida hunyad in Siebenbürgen gebrochen wird, liegt oft hie und da ein Fleck von Chalcedon, welcher in der Zeit von einer Minute durchsichtig wird, wenn man nur einen Tropfen Wasser darauf

fallen läßt.

Eben so verhalten sich viele isländische und färdissche Chalcedonkiesel, welche durch die Verwitterung eine zarte, weisse Rinde erhalten haben. Wenn man solche Rinde nur mit der Junge nässet, wird sie noch in kürzerer Zeit, als einer Minute, durchsichtig, und sieht dem übrigen Riesel vollkommen gleich. Auch unter den pfälzer Achaten trist man dann und wann Nieren an, welche durch die Verwitterung splittericht und risig geworden, so daß die Brüche mit einer dünnen weissen Rinde überzogen sind, und wird solche in sehr kurzer Zeit, wenn sie genässet wird, durch; sichtig, und sieht wie der übrige unverwitterte Uchat aus.

Herr Delius fand zuerst, daß die Weltaugen durch die Verwitterung erzeugt würden, und, wie wir zuvor gesehen, so ist auch Herr von Born dersselben Meinung. Sehr viele Opale und Chalcedone haben auch mich überführt, daß die Verwitterung die

nen Pechopals aus den färdischen Inseln, welcher bennahe die Harte des Jaspis erreicht hat, und am Stahl Junken giebt, boch daben noch vollkommen den opalartigen Bruch hat. Die gelbbraune Rinde dieser Steinart giebt die schönsten Weltaugen ab, und diese werden im Wasser wie ein schöner durche sichtiger braunrother Granat.

die wahre Ursache der Erzeugung der Weltaugen

fen.

Herr Pousch \* ist ganz einer entgegen gesetzten Meinung, und halt dafür, daß diejenigen Opale nur Weltaugen abgeben, welche noch nicht zu ihrer voll: kommenen Reife gekommen waren, oder damit ich mich seiner eigenen Worte bediene, daß die Weltau: gen mehr von erst entstehenden als wieder verwitter: ten Opalen herzuleiten fenn durften. Beil ich dies fes mineralogische Spielwerk aus allen Orten, woher fie nur zu haben waren, und vorzüglich roh, gefamm: let habe, so werde ich doch durch so viele Stücke überzengt, daß ich der Meinung des Hrn. Porsch nicht benpflichten kann. Go viel aber ift auch ge: wiß, daß ich unter den sächsischen Opalen nie Stücke gefunden habe, deren verwitterte Rinde so dick geme: sen sen, wie diejenige, welche auf den islandischen und färöischen Opalen und Chalcedonen faß. Diese Rinde oder Weltaugen unterscheidet sich wiederum sehr deutlich von den ungarischen, denn erstere hat einen etwas matten Bruch, da gegentheils die unga: rische noch einen glanzenden und vollkommenen Opal: bruch hat. Bon benden Urten werden ftrobbalm: dicke und noch dickere Stücke ganz durchsichtig und schönfarbig. Die sächsischen Opale aber, die ich als Weltaugen gefehen habe, hatten ebenfalls noch den Bruch des Opals, waren zum Theil sehr loch: richt, und nur, wie auch Herr Porsch meldet, mit einer weissen zarten dunnen Rinde bedeckt, Die das Weltauge eigentlich ausmachte. Von bem braunen leizersdorfer Pechopal besitze ich ein Stuck, M 5

<sup>\*</sup> Ausführliche mineralogische Beschreibung ber Ges gend um Meissen, S. 56.

an welchem die weisse verwitterte Rinde über einen Boll bick ist; und je mehr sie sich dem Mittelpund oder Opal nahert, je fester wird sie, und ihre Farbe geht aus der gang weissen in die gelbbraunliche, bis zur Mitte in die ganz dunkelbraune über. Die ganf aussere Rinde ist so murbe, daß solche wie Kreide ab farbt. Ein anderes groffes Stuck von Leizersdorf ist auch nach inwendig zu ganz verwittert, doch so, baß in der Mitte noch kleine Stücke Opal von gelb: lichbrauner Farbe, mit gelbbrauner Thonerde ver mischt, von einander abgesondert, übrig geblieben sind. Auch an den ungarischen Pechopalen kann man die Verwitterung, wie an den banrischen, deut lich wahrnehmen. In der Folge-werde ich jedoch einige Weltaugen beschreiben, die mehr jaspis:als opal: und chalcebonartig sind. Ben diesen scheint es, daß sie nicht durch die Verwitterung, sondern vielmehr dadurch entstanden sind, daß ihr Thon noch nicht zur ganzlichen Verhartung übergegangen ift. Mit Gewißheit kann ich jedoch hierüber nichts sagen, benn es ist auch möglich, daß diese jaspisartige Stein art in eine weichere wiederum durch die Verwitte rung sen verwandelt worden.

Ausser den bereits zuvor in den Benträgen zu mei ner Abhandlung von Sdelsteinen beschriebenen Welt auch sind meiner Sammlung noch folgende Aban

berungen zugewachsen.

Eine ungleich gemischte braunrothe Steinart, welche im Bruche einem Jaspis vollkommen gleicht, doch ist sie nicht von gleicher Härte. Einige Stellen sind quarzartig, andere schon ganz verhärteter Jaspis, und geben bende am Stahl Funken, andere aber, die noch nicht ganz verhärtet sind, sehen zwar vollkom:

vollkommen dem Jaspis gleich, doch geben solche am Stahl kein Feuer, und scheinen mir ein noch nicht vollkommen erhärteter Jaspis, und, nach der Farbe zu urtheilen, erwas eisenschüßig zu senn. Dies se Steinart bat einen sehr farten thonartigen Ges ruch, sobald sie nur vom Wasser berührt wird; und weil sie splittericht ist, kann man nicht leicht Stucke, die einen halben Zoll im Durchschnitt haben, durch das Schneiden und Schleifen erhalten. Wenn die weichern Stücke zu den Weltaugen geschliffen und polirt werden, nehmen folche einen guten Glanz an, werden aber zum Theil helle fleischfarbig, zum Theil belle braungelblich: sobald sie aber in das Wasser gelegt werden, verandern fe in wenigen Secunden ihre erfte Farbe in eine blutrothe, die erstlich fleckweise entsteht, und nach und nach den Stein ganglich farbt. Einis ge dieser Steine enthalten - dem Unsehen nach feine Rigen, und diese farben sich jederzeit eber roth, wie. ber übrige Stein, indem fie lauter feine rothe Stris Mur einige wenige dieser Weltaugen werden gang durchsichtig: die es aber werden, gleis chen alsdann einem schonen rothen Garder oder Car: Mimmt man sie ausser dem Wasser, so verlies ren fie sehr bald wiederum ihre blutrothe Farbe, und erhalten die vorige wieder; auch einige behalten bin und wieder braunrothe Flecken, oder dergleichen feine Diese Steinart kommt aus Island und den fardischen Inseln, und wird von einer aus taus genfalz und ungeloschtem Ralt bereiteten Lauge auf ihrer Oberfläche nach einigen Tagen so angefreffen, daß sie, doch nur an den weichern Stellen, ihre Polis tur ganzlich verliert.

Eine grünspanfarbige Steinart, welche, die Farbe ausgenommen, vollkommen der vorhergehen: den gleicht; nemlich sie besteht aus halb und ganz verhärtetem Jaspis oder Thon. Die weichern Stücke nehmen ebenfalls eine gute Politur an, werden im Wasser mehr oder weniger dunkelgrun und durchtssichtig, ausser dem Wasser bald wiederum undurchtssichtig und von hellerer Farbe. Sie werden ebenfalls von vorgedachter lauge angefressen, und schreiben sich aus Island her.

Ein strohgelbes Weltauge saß an einem Stück islandischen Chalcedon, wird im Wasser, wie ein schöner gelbrother Bernstein, bald durchsichtig, auch

bald wiederum undurchsichtig.

Gine graue Jaspisart, oder noch nicht ganz verhärteter Thon, gleicht in allem dem vorhergehen: den, und wird im Wasser durchsichtig und praser-

farbig; aus Island.

Unter den isländischen und säröischen Onnr: und Chalcedonarten, die sehr oft gar schöne grüne prasser: und sinaragdpraserartige tagen haben, könnmt es nicht selten vor, daß auf dem Onnr und Chalcedon eine dunne Rinde weisser verwitterter Steinart, auf der grünen tage aber eine grünspansarbige dunne Rinde liegt. Diese Steinarten sind der wahre Lapis mutabilis, und verlieren oft sehr geschwind ihre Undurchsichtigkeit, daß man nur nothig hat, mit eiznem nassen Finger einigemal darüber hin zu sahren. Die grüne Rinde wird wie der unterliegende grüne Praser oder Smaragdpraser, und die weisse wie der unterliegende Onnr oder Chalcedon. Diese Rinden werden, weil sie sehr dunne sind, auch sehr bald wies der undurchsichtig.

Weißgelbliches Welrauge sist am reinen durchsichtigen Quarz oder Krystall, und wird im Wasser wie durchsichtige Milch; aus Island.

Zellbraunliches Weltauge, woran weiß= grauer Umiant liegt, wird im Wasser rothbraun

und durchsichtig; vom carpathischen Gebirge.

Ganz weisses Weltauge wird im Wasser schwe: felgelb, doch wenig durchsichtig; saß am islandischen

Chalcedon.

Zellbraunes erwas gestreiftes Weltauge, wird im Wasser durchsichtig und unrein dunkelbraun, riecht stark nach Thon, aus der Lava, welche ben Frankfurt em Mann, ben dem Landguthe des Herrn

von Holzhausen, gefunden wird.

Jaspisartige, grun, braun und schwärzlich, als eine Breccia gemischte Steinart, ist an einigen Stellen im Bruche pech: oder opalartig, wird im Wasser an einigen Stellen durchsichtig, und hat den gewöhnlichen starken thonartigen Geruch des Weltauges. Man sieht an dieser Steinart den Uebergang des Thons und des Lapidis mutabilis oder Weltauges in den Jaspis sehr deutlich. Sie kommt, wiewohl selten, aus den särdischen Inseln.

Gelbliche und braunliche, kieselsormige, thonartiste und sehr nach Thon riechende Steine, deren Bruch der Fügung nicht so sein ist, wie der übrigen beschriebenen Weltaugen, doch sind sie vollkommen dies elbe Steinart. Sie werden im Wasser viel dunks er von Farbe, und saugen ungemeinwiel Wasser ein. Wenn sie durchsichtig werden sollen, mussen sie sehr

unne geschliffen werden.

In einigen versteinerten Zahnen des Hanes oder larchariae, die gemeiniglich Glosopetrae genannt werden,

werden, findet sich eine bräunliche, pordse, nicht gar feste thonartige, mit etwas Kalk gemischte, folglich mergelichte Steinart, welche im Wasser, wenn sie dunne geschliffen ist, durchsichtig und roth wird. Weil diese Steinart Kalktheile enthält, so folgt von selbst, daß sie von jeder Säure augegriffen wird. Sinige doch seltene Stücke werden wie ein braunro.

ther Granat an Farbe und Durchsichtigkeit.

Weisses versteinertes, dem Ansehen nach Büchens holz, hat die Härte, daß es am Stahl Feuer giebt, ist mit opalartigen Schichten durchzogen, welche einen Lapis mutabilis abgeben, welcher ausser dem Wasser weiß, in demselben aber gelblich durchstähtig wird. Das ganze Stück Holz giebt eine artige Erscheinung, wenn man es in das Wasser legt: es steigen alsdann viele Inftsäulen, die aus lauter kleinen Blasen bestechen, in die Höhe, es verändert seine Farbe aus der weissen in die graue, und nimmt am Gewichte sehr zu. Dieses versteinerte Holz sindet sich am Fuhrzegge, ben der Carlshütte, an der Weser, im Braunsschweigischen.

Grüne Weltaugen, welche eigentlich die seine Rinde, oder, wie man in Obersachsen spricht, die Schwarte des Serpentinsteins ausmachen. Man findet solche auf dem töplißer und siebenlehner Serpentinstein im Erzgebirge, doch nur selten. Diese Steinart riecht ebenfalls sehr thonartig, ist trocken, schmußig, grün, wird aber durch Hülse des Wassers durchsichtig, oliven: und smaragdsarbig. Wenn diese Steine etwas dunne geschnitten werden, so werden sie bald durchsichtig, auch, ausser dem Wasser, bald wie:

der undurchsichtig.

Milds:

Milchfarbiges Weltauge oder verwitrerter Opal in dunnen Blattern und Kluften angeflogen, zu Enbenstock, auch in der Grube Segen Gottes Stolln und Glücksburg im fachsischen Erzgebirge. Un verschiedenen Stücken bemerkte Berr Charpen= tier einen lebergang aus einer bochst feinen rothli: chen Thonerde, die nach und nach mehr verhartet und von weisserer Farbe gefunden wird, bis sie sich end: lich in den mischfarbigen Opal zu verwandeln scheint. Wird diese Steinart in das Wasser gelegt, so wird der verwitterte Opal in kurzer Zeit hellblaulich, oder eigentlich blaugrau, doch ausser dem Wasser bald wie derum trocken und weiß. Weil er so dunne auf dem Granit liegt, laßt er fich, um abgesonderte teine davon zu schneiden, in solche nicht absondern. Siehe Brn. Charpentiers mineralogische Geographie der chursachs. Lande, S. 270. und von Cronstedts Versuch einer Mineralogie, übersetzt und vermehrt von Irn. Werner, des 1. B. 1. Th. 3. 124. woselbst der Weltaugen zu Carlsfeld, ohn: weit Enbenstock, erwähnt wird, welche Herr Werner daselbst fand.

Hrn. Klipsteins mineralogischer Brieswechsel\*
rwähnt einer merkwürdigen Mischung von Metalk
ınd Steinarten, welche zu Huel: chance ben Camporn in Cornwallis in England gefunden wird. Diese besteht aus Kupsersties mit Kupsergrün in milch: arbigem Chalcedon, welcher an der einen Seite in inen schönen blau: und gelbspielenden Opal, und an ver andern in Weltauge übergeht. In der Sammung des Upothekers, Hrn. Sopor zu St. Colomb, ahe man sünf Stücke dergleichen, wo der Chalcedon

in

in verschiedenen Gradationen zu sehen ist, vom ge meinsten Flint bis zum schönsten Opal, welche eben: falls zu Huel: chance ben Camborn gefunden worden.

Herr Hoffactor Danz hat mir versichert, daß er in Copenhagen ein Weltauge gesehen hat, welches er für ein ungarisches halt. Dieses sen nicht nur sehr schön und roth, auch in kurzer Zeit durchsichtig geworden, sondern es habe in einer Entsernung von sechs bis sieben Schritten mit dem Glanz einer glüchenden Kohle geschimmert. Der Besiker habe zu

leßt hundert Ducaten dafür gefordert.

Was die Versuche mit den Weltaugen ans betrift, so will ich noch etwas weniges von denfelben anführen, und weil mir ohngefehr ein fehr groffes få rdisches weisses vorkam, so war ich neugierig, zu wiß sen, wie viel Baffer solches einsaugen konne. war noch ganz rob, kieselformig, ohngefehr 2 30ll lang und 1 Zoll dick, ganz trocken wog es 3 Loth 1 Quentin 5 Gran, und nachdem es 24 Stunden im Wasser gelegen hatte, wog es 48 Gran mehr, als es trocken gemogen hatte. Diese Schweren sind nach dem Apothekergewicht gerechnet. Dieser Stein mar nicht von derjenigen Urt, welche am geschwindesten und reichlichsten das Wasser einsaugen, weil er, ob er gleich durchsichtig wurde, doch durch die Bermit terung seine chalcebonartige Ratur noch nicht gang lich abgelegt hatte, auch noch an einigen Stellen an dem Stahl Feuer gab. Ein ganz durchaus rein verwitterter Opal oder Chalcedon würde weit schwe reres Gewicht von Wasser in sich genommen haben.

Herr Gerhard \* erwähnt noch eines Versuchs, den auch ich vollkommen richtig befunden habe, nems lich wenn die Flüßigkeit, in welcher das Weltauge

liegt,

<sup>\*</sup> Geschichte des Mineralr. 2, Th. S. 400.

liegt, electrisirt wird, solches in kürzerer Zeit durch

Daß auch eine kalte alkalische Lauge die Steinart der Weltaugen angreift oder anfrist, habe ich bes eits zuvor gesagt. Herr Gottfried Albert Roble reif zu Lübeck hat mahrgenommen, und mir schrifts ich gemelbet, daß die Weltaugen in einer starken Seifensiederlange, welche zu der grünen Seife ges raucht wird, sich mehr oder weniger auflösen und on derselben löchricht und zerfressen werden. Wenn iese Wirkung erfolgen soll, so muß die Lauge bis ahin abgedampft werden, daß sie eine Kruste oder Sant bekommt. Wenn etwa Quarg ober Chalces on in ober an dem Weltauge sist, so bleibt solcher on der Lauge unangegriffen und als ein lochrichtes, ngefressenes und unebenes Stück übrig, welches verr Rohlreif das Gerippe oder Squelet des Welt: nges nennt. \* Reine Weltaugen werden jedoch ang zu Pulver zerfreffen. Daß biefe Wirkung ber inge in das Weltauge keine mabre Auflösung. oder solution sen, erhellet daraus, weil in die Lauge selbst e Steinart nicht aufgenommen wird, sondern nur s ein Pulver aus der lange zu Boden fällt.

In den Abhandlungen der königl. schwedischen kademie der Wissenschaften des Jahrs 1777. wos lbst Herr Tord. Bergmann von dem Weltauge nige Benträge liesert, sührt er unter andern an, is die Salzsäure den in das Gelbe spielenden Zeltaugen die Farbe entweder ganz, oder nur zum heil nehme, welches auch ben den enbenstocker Opasa statt sinde. Herr Bergmann hält sehr wahre Zwote Zotts.

<sup>\*</sup> S. die hamburger Abdressemtoir = Rachrichten, bas 98. St. von 1777,

scheinlich dasür, daß die gelbe Farbe von Sisentheis len herrühre, und daß die Salzsäure auf solche wirke, doch habe er durch die Blutlange, wegen der kleinen Stücke von Weltange oder Opal, die er zu den Vers suchen genommen, auch wegen des gar zu wenigen Eisens, welches diese Stücke enthalten mogten, solches nicht darstellen oder ein berlinerblau erhalten können. Ich habe diese Versuche nachgemacht, ben einigen gelben Opalen und Weltangen wurden sie

bestätiget, ben andern aber nicht.

In eben dem Bande der königl. schwed. akadem. Abhandl. S. 340. versichert Herr U. Murray, daß eine Auflösung des Indigo das Weltauge nicht nur Plar mache, sondern auch bläulich farbe. Er mels det aber nicht, wie die Karbe konne erhalten werden. Der Herr Berghauptmann von Veltheim hat die fen Versuch zuerst folgendermassen gemacht. goß auf den Indigo Bitriolol, und ließ folchen einige Tage darüber stehen. Machber goß er von dem ged: bern Indigo die Solution ab, legte das Weltauge hinein, und ließ es so lange darinn liegen, bis es die blaue Farbe angenommen hatte. Man kann aber auch gleich, wenn ber Indigo mit Vitriolol über goffen ift, die Weltangen hineinlegen, und folche nach einigen Tagen berausnehmen und mit Baffer abwaschen, so geht der Versuch noch geschwinder von statten. Diese blau gefärbten Weltaugen glichen zum Theil vollkommen ben Türkisen. Zu meinen Wersuchen habe ich bloß die islandischen und fardie schen genommen, doch halte ich dafür, daß auch die ungarischen die blaue Farbe annehmen.

In den Nouveaux memoires de l'Academie roy. des sciences etc. Année 1776. de Berlin erwähnt auch

Herr

derr Gerhard S. 161. des Weltauges, und beimmt einige seiner Wirkungen und Bestandtheile. r versichert, welches auch vollkommen mit der Wahrs eit übereinstimmt, daß dieser Stein durch das Reis in gar nicht, durch die Mittheilung aber nur wenig ectrisch werde. Auch Herr Gerhard, dieser be: hmte und einsichtsvolle Mineraloge, hat mahrgenom: en, daß er am besten durch solche Flüßigkeiten durch: htig werde, welche Fettigkeiten am besten auflosen. 3 verhält sich auch wirklich mit allen Weltaugen so, daß reine alkalische Laugen solche am geschwin= ften durchsichtig machen, obgleich auch alle Mines lfauren dieselbe Wirkung, nur ein wenig langsamer, herr Gerhard halt die Bestandtheile der eltaugen, vermoge seiner chemischen Untersuchuns 1, für Maunerde, Glaserde und eine fette Materie, d setzt solche unter die thonartigen, und eigentlich ter die Seifensteine. Er nennt ibn baber Smeckis rosus, in aëre opacus, in aqua pellucidus.

In der Geschichte des Mineralreichs 2. Th. S. bestimmt Herr Gerhard seine Bestandtheile 3, daß in 1 Quentchen Weltauge von settigem undwesen 40 Gran, und von der Alaun und Kiestde 10 Gran enthalten sind. Auch werde er, oh: vorhergegangene Röstung mit Laugensalz, von 1 heftigsten Feuer nicht angegriffen, und sep auch

er unschmelzbar.

Meines Erachtens ist die eigentliche und wesente Erde dieser Steinart, so wie Herr Gerhard auptet, eine seine Thonart, doch halte ich dasür, in den reinen und besten Weltaugen, wie die une ischen, isländischen und färdischen sind, nur noch ig sette Materie enthalten sen; denn sie sind viele Materie enthalten sen; denn sie sind viele Materie

mehr mager, hangen leicht an die Zunge, und wur den das Wasser nicht so leicht einfaugen, wenn sie noch viele fette Erde, fo wie der Seifenstein, enthiel ten, und die Fettigkeit, die sie vor der Berwitterung wirklich enthielten, haben sie größtentheils durch die Berwitterung verloren. Wenn man aus ben Sped: steinen Weltaugen machen will, so muß deren Fettig keit ihnen erstlich durch das Rochen in scharfen alfa lischen Laugen benommen werden, und doch sind diese künstlichen Weltaugen von den wahren und natürlie chen noch himmelweit unterschieden, und erhalten niemals eine ben Edelsteinen gleiche Durchsichtigkeit und Farbe. Diejenigen grunen Weltaugen, berm ich zuvor erwähnt habe, die auf dem fächsischen Ge pentinstein als eine Rinde dann und wann angetrof fen werden, enthalten zugleich etwas Bittersalzerte, welche ihre Verwandschaft mit dem Gerpentinstein anzeigt.

Der sächsische Mierenstein oder lapis nephri ticus ist nicht so fein und blättricht, wie vorgedacht Rinde des Serpentinsteins. Auch bat Herr Ger hard der berliner Akademie bereits 1777. die Ben suche vorgelegt, daß der sächsische Mierenstein durch das kaustische Laugensalz zum Lapide mutabili kon me gemacht werden, wie denn auch Herr Bloch im zien Bande G. 484. der Beschäftigunge der berliner Gesellsch. naturforsch. Freunde davon einige Machricht gegeben hat. Siehe meine Ber trage, S. 184. Vor kurzem habe ich verschieden Stücke des sächsischen Mierensteins erhalten, welcher etwas verwittert scheint, und die Salbander des Gerpentinsteins abgiebt. Dieser Mierenstein darf keines Rochens in Lauge, er ift durch die Bet witte

sitterung hellgrüner geworden, wird im Wasser dun:
elgrün und durchsichtig, fast wie ein Smaragd.
is ist Schade, daß die mehresten Stücke sich nicht
ut schneiden und poliren lassen, denn sie sind mürbe,
lättericht und bröcklicht. Die beste Urt dieser Rinz
e sehe ich auf dem Serpentinstein von Siebenlehn
en Frenberg, welche ohne weisere Zubereitung im
Basser smaragdsarbig und durchsichtig wird.

Der num verstorbene Herr Delius in seiner Ber hreibung der ungarischen Opalen zeigte bereits an, aß, wenn man Stückchen Opal der Sonnen: oder senwärme eine Zeitlang aussehte, solche dar urch zu Weltaugen umgeschaffen würden. Eben ieses erfolgt noch leichter, wenn man Opale oder och nicht vollkommene Weltaugen in eine starke laur, aus lebendigem Kalk und laugensalz bereitet, legt, ud die Steine an der Sonne oder in einer andern Bärme wieder trocknet. Wenn man dieses Nässen nd Trocknen abwechselnd eine Zeitlang fortseht, istet es die Wirkung einer Verwitterung, und die Steine werden zu Weltaugen; doch muß ich wieserum gestehen, daß solche dennoch die Natur schözer und besser, als die Kunst, macht.

Der Lapis mutabilis oder das Weltautse verhält ch im Feuer, durch Zusaß eines Laugensalzes, wie le Thon: und Kieselerden, nemlich er verschlackt sich, nd wird glashaft. Die Verschiedenheit des Welt: uges giebt auch verschieden gefärbte Glasschlacken. derr Quist erhielt aus dem seinigen ein grünes und urchschieden

irchsichtiges Glas. \*

M 3 Sperr

<sup>\*</sup> S. Schwed. Abhandl. vom Jahr 1777. woselbst auch Herr Potssch von dem eybenstocker Weltauge handelt.

Berr Delius behauptete, daß bie Farben der Opa: Le und Weltaugen ihren Grund in einem brennbaren und eisenschüßigen Wesen hatten, weil sie benm Mus: trocknen eine braune Ziegelfarbe annehmen, welche bas Königswasser aufloset, und weil die bereits ver: witterten oder die Weltaugen durch die Mineralfau ren, Festigkeit, Durchsichtigkeit und Schönheit wie herr Gerhard \* erklart diese Et: ber erhalten. scheinung meines Erachtens sehr grundlich, wenn er beweiset, daß durch die Vitriolsaure die verwitterte Maunerde wieder aufgeloset, auch das Wasser, wel ches dieser Stein in Menge habe, demselben badurch wieder gegeben werde. Es bezieht sich dieses mit auf diejenige Erfahrung, welche ich bereits in mei nen ersten Bentragen angeführt habe, daß einige Weltaugen, welche eine Zeitlang in Vitriolol gele gen, ihre Durchsichtigkeit so lange behalten, bis man durch alkalische Laugen ihnen solche wieder benimmt.

In meiner ersten Abhandlung vom Weltauge und nachher in meinen Bentragen zu der Abhandl. von Edelsteinen, in dem Cap. vom Weltauge G. 189. babe ich angezeigt, daß ein linsenformig geschliffenes, von der Rasse durchsichtig gewordenes Weltauge ein nen besondern rothen feurigen Punct in fich sehen laffe, wenir man es gegen die Sonne oder ein bren: täßt man die Sonnenstrahlen mendes licht halte. burch einen folchen Stein, wie burch ein Brennglas, auf einen untergelegten Körper, fallen, so ist der Brennpunct oder vielmehr der sich bildende Schein boch feuerroth. Der islandische und fardische Opal, ja ein jeder anderer, welcher, gegen das Licht gehab ten, rothlich oder gelblich scheint, auffert dieselbe Wirkung.

Fast Geschichte bes Mineralreichs, 2. Th. S. 393.

Fast alle gefärbte Edelsteine und Gläser, wenn man das ticht durch solche auf einen weissen unger färbten Körper fallen läßt, färben denselben zugleich mit ihrer eigenthumlichen Farbe. Was ich am ans geführten Orte von dem feurigen Puncte diefer Steis ne gesagt habe, ift eigentlich eine Wirkung der line senformigen Gestalt, die man diesen Steinen gewöhne lich zu geben pflegt. Der in den Stein eintretende Lichtstrahl ist nicht gefärbt, sondern bloß die Stelle, wo er aus solchem wiederum ausgeht. Ben so geschliffenen Opalen und sonst gefärbten durchsichtigen Steinen und Glafern nimmt man eine' abnliche Et scheinung wahr, doch die mit Facetten belegten Steis ne und Glafer auffern dergleichen gefärbten Punct veit unvollkommener oder gar nicht, weil der Lichts

frahl von zu vielen Seiten gebrochen wird.

In dem 36. Bande der schwedischen akadem. Ub: sandlungen lesen wir S. 330: 338. der Originalausg. son Hrn. Benct Quist Andersson Anmerkungen iber die Rieselarten. Er redet daselbst von den Steinarten, welche wir benm Plinius unter den Namen Asterine, Astros, Ceraunius, Iris und beres antreffen, und die meines Erachtens zum Theil u den Kalzenaugen, Opalen, und vorzüglich zu denen Ipalen gehören, welche jest Mondsteine genannt herr Quift balt dafür, daß einige Rus vine, Saphire, Carbunkel, Topase und Achate u vorgedachten Steinen konnten gezählt werden, weil ie durch Brechung und Zurückwerfung des Lichts, venn man sie in den erforderlichen Winkel halt, eis en schimmernden Punct oder Stern zeigen. herr Quist hat auch angemerkt, daß dergleichen Steine, renn fie biese Wirkung leisten sollen, eine linsenfor: n 4 mige

mige ober halbkuglichte Form, so wie die mehresten antiten Steine geschnitten find, haben mußten. herr Quist redet hier von benfelben Lichtpuncten, Die et auch lichtpole nennt, wovon ich zuvor ben den Welt augen und Opalen geredet habe, und fagt, wenn diefe Steine, nach den Beschreibungen der alten Schrift steller, Asteriae geheissen batten, so mußten doch bik lig auch ihre Steinarten daben geneunt werden, z. E. Asteria Rubini, Saphiri, Carbunculi etc. Die meh resten Steine, womit herr Quist seine Versuche an gestellt bat, maren unreine, wolfigte und febrigte Steine, und halt er dafür, daß folche wegen diefes Sterns einen vorzüglichen Werth haben mußten; allein ich habe gefunden, daß alle linsenformige voll: kommen durchsichtige auch etwas weniger durchsich: tige Steine und Glafer dieselbe Erscheinung geben. Dieses bleibt indeffen ausgemacht, daß ein Stein den andern in Darftellung diefes feurigen Sterns, Puncts ober Lichtpols weit übertrift. Muffer den Steinen, welche herr Quift angeführt bat, und auffer den Opalen und Weltaugen habe ich ben bem Smaragd, Hnacinth, Waffersaphir, Goldberill, gron: landischen opalistrenden braunen und blaugrauen Chalcedon u. a. m. auch einigen gefarbten Glafern oder Fluffen dergleichen schone und gefarbte Sterne wahrgenommen.

Unter Mr. 9. redet Herr Quist von einigen Absänderungen des Labradorsteins, welcher für Quarggehalten wird. Doch dieser gehört eigentlich nicht hieher, und wir wissen nun, daß derjenige Theil des Labradorsteins, welcher die Farben giebt, nicht Quarz,

sondern Feldspath ist.

In der 7. Unmerkung äussert noch Herr Quist, daß man vorgedachte Sceine wegen ihrer opalisiren: den Eigenschaft und wegen ihrer Brechung des Lichts zu den falschen Opalen zählen könne, nur müßte ihre Steinart daben mit angezeigt werden, z. E. Pseudo: opal von Saphir, Topas, Achat, Quarz u. s. w. Allein meines Erachtens ist es weit schicklicher, wenn man solche Steine bloß opalisirende nennt, z. E. opa:

listrender Saphir, Topas, Achat u. s. w.

Dann und wann findet man unter den Achaten einige, welche den Weltaugen in Betracht der Far: benanderung und Durchsichtigkeit nahe kommen. In meiner Sammlung befindet sich ein strobhalmdicker Alchat, welcher abwechselnde seine, weisse und fleische farbige Striche oder Aldern hat, und ganzlich uns durchsichtig ist. Nachdem er 12 Stunden im Was ser gelegen, werden die fleischfarbigen Adern schon braunroth, folglich dunkler; ber ganze Stein be: Kommt ein ganz anderes lebhafteres Aussehen, und an den Kanten, wo er dunne geschliffen ist, wird er rothlich durchsichtig. Dieser seltene Stein ist aus dem Walkenriedschen, am Fusse des Harzes; und ob: gleich dieser Uchat nicht nur die Harte bat, daß er am Stahl Feuer giebt, sondern auch eine gute und Dieser Steinart gewöhnliche Politur, so ist doch ver: muthlich ein Anfang einer Verwitterung bereits in ihm vorgegangen, weil er sonst schwerlich so viel Wasser einsaugen und seine Farben so lebhaft ver: ändern würde, denn bekanntermassen thun solches un: veränderte Uchate nicht.

In Martini Geschichte der Natur im 1. Th. S. 159. wird eines Steins erwähnt, welchen einige auch zum Lapide mutabili zählen wollen. Wenn ich N 5

nicht irte, soll er zu Bruffel in dem herzogl. Cabi: net befindlich senn. Er soll in frener Luft auf grauem Grunde rothe Puncte und durchsichtige Flecken nebst . dem Bilde eines Schwans seben lassen, durch Befeuchtung aber die durchsichtigen Flecken und die 216: bildung des Schwans verlieren, und durchaus afche gran werden. Meines Erachtens ift diefer fogenannte Stein eine doppelt zusammengelegte Platte von Glas, Krnstall oder durchsichtigem Chalcedon. eine diefer Platten wird ein Bild gemablt oder nur barunter gelegt, und bie Rander ber Platten mit Hausenblasen und feinem Papier fest verklebt. ber diese Platte, da wo das untergelegte ober gemable te Bild durchscheint, wird ein dunner Ueberzug Talg, mit etwas Wachs vernischt, gestrichen, und über folches eine andere Platte gelegt, und beren Geis tenfugen und Ränder ebenfalls auf vorgedachte Art Run kann man das Bild sichtbar wohl verklebt. oder unsichtbar barftellen. Erwarmt man die zus fammengelegten Scheiben, so werden Wachs und Talg schnielzen und durchsichtig, und das Bild fommt zum Vorschein: werden folche wiederum falt, so wird vorgedachte Mischung wieder ganzlich un: durchsichtig, und man sieht statt des Bildes eine ebe ne weisse oder weißgraue Flache. Sind dergleichen Platten vorher erwärmt und durchsichtig worden, und man läßt jemanden das Bild feben, fo darf man nur nachher mit einem Schwamm, in kaltem Was: fer angeseuchtet, darüber fahren, so erkältet die Talgmasse gar bald, und das vorher gesehene Bild ver schwindet. Ich besiße selbst ein abuliches Bild, wo Wenn ich dies ein Schwan auf seinen Epern sitt. ses Bild erwarme, so sieht man statt ber Ener junge Schwäne,

Schwäne, die sich bald wieder in Eper verwandeln, wenn das Talg und Wachs erkaltet. Die ganze Sache gehört also mehr zur Taschenspieleren, als zur

Maturbistorie.

Der sel. Winkelmann in der Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch, S. 190. bes schreibt Mr. 1123. einen dreyfarbigen Sardonyr mit einem stehenden Upoll, welcher in der rechten Hand einen Lorbeerzweig, in der linken die Lener halt, und vor dem Apoll sieht man einen Stern. Es hat dieser Stein das Sonderbare, daß deffen untere weisse Lage, wenn er im Ringe am Finger getragen wird, schwarz wird. Wenn er eine Zeitlang nicht getra: gen worden, geht die schwarze Farbe wiederum nach und nach in die weisse über. Vermuthlich ift die weisse lage bieses Steins ein mahrer Lapis mutabilis. welcher durch die feuchte Ausdunstung des Fingers seine weisse in die schwarze Farbe umandert. Wenn die Lage, welche an der weissen liegt, schwarz ist, so folgt von selbst, daß, wenn die weisse durch das Era: gen am Finger durchsichtig wird, solche schwarz scheint, weil man die schwarze durch dieselbe sieht.

In meinen Benträgen zur Abhandl. von Edelst. S. 190. in dem Cap. vom Weltauge, muß statt 1764. 1774. gelesen werden, nemlich im letztern Jahr entdeckte Herr von Velcheim sein mit Opal verbun:

benes Weltauge.

Bentrag zu dem 29. Capitel vom Feuerstein.

Db Kiesel: und Thonerde in Kalkerde, oder diese in jene

jene übergeben konne, ift meines Erachtens, obgleich bendes von einigen Mineralogen ift behauptet wor: den, doch noch von keinem unumstößlich erwiesen worden. Was den Feuerstein betrift, so ift diefer por allen andern ein Borwurf gewesen, da Diefer be: bauptete, er entstehe aus Kalkerde, und jener, daß er in Dieselbe übergebe und verwittere. herr Werner \* führt an, daß auch ich behauptet hatte, daß der Feuer: stein in Kreide übergebe. Daß sich der Feuerstein in der Kreide erzeugen konne, ift mir febr mabrschein: lich, wenn Riefel: und Thonerde fich darinn fammlet; boch habe ich nie behauptet, daß ans Kreide Feuer: ftein, oder aus Feuerstein Kreide entstebe. In meis ner Abhandlung von Edelsteinen G. 255. und in ben Bentragen G. 191. 192. folgt aus meinen Worten, daß ich den Uebergang des Feuersteins in Ralkstein mehr bezweifele als behaupte. Daß die mehresten Feuersteine, auch deffen innere Mischung, etwas wer niges Kalkerde mit enthalten, beweisen am fürzesten Diejenigen Bersuche, wenn man auf den fein gepul verten Feuerstein Scheidemaffer oder Bitriolfaure gießt. \*\* In meinen Bentragen G. 193. sage ich ausdrücklich, daß ich dafür halte, daß die Ginmiz schung von Kreide in den Feuerstein bloß zufällig sen.

Es bleibt einer fernern Untersuchung dennoch wür: dig, ob diesenige Verwandelung des Kalksteins in Feuerstein oder Kieselarten sich bestätige, welche Herr Abt Fortis versichert. \*\*\* Er schrieb 1771. an Hrn. Strange, daß er an dem User von Mansredonia in Apulien wahrgenommen habe, daß alle schön gesteckte

<sup>&</sup>quot; Uebers. der von Exonstedtschen Mineralogie, S. 9.

Meine Abhandl. von Ebelft. S. 256.

gen, S. 105.

gefleckte Marmorarten dasiger Gebirge, die als Stuk: ke an das Ufer herunter gefallen sind, sich nach und nach in Feuersteine verwandeln. Der Herr Abt schreibt diese Wirkung der Meersalzsäure und der brennenden Sonnenhise zu. Ein jeder wird hier den Einwurf machen, wenn Salzsäure und Sonnen: hiße diese Wirkung hervorbringen könne, so wurde man an mehrern Meerküsten, wo es nicht an Mar: mor: ober andern Kalksteinen sehlt, dergleichen längst wahrgenommen haben.

Daß der Zeuerstein, wiewohl ausserst selten, in flachen doppelt dreyseitigen Pyramiden, wo die Zlächen der einen auf die Seitenkanten der andern gesetzt sind, \* vorkomme, habe ich noch nie gesehen; doch will ich dessen Dasenn nicht leugnen, um so viel weniger, weil auch Herr Wersner S. 138. eine seltene Stuffe krystallisirken Zeuerstein anführt, welche Herr Voigt in Weimar von Johann: Georgenstadt in Sachsen besitzt.

Eine seltene Urt hellgrauer Feuerstein, welcher loch; richt und hin und wieder verwittert aussieht, auch ofters versteinerte Korallenspuren euthält, sindet sich ben Hannover. Alle Höhlungen oder Löcher dieses Feuersteins sind ganz mit kleinkörnigtem Chalcedon besetzt, der ganz dem getropften Chalcedon ahnlich sieht. Um deutlichsten sieht man solchen durch ein Vergrösserungsglas. Undere Stücke dieses Feuerssteins gehen in einen wahren unkrystallisirten Quarzüber.

Eben so selten halte ich einen gemeinen grauen Feuerstein, dessen Oberfläche wie getropft aussieht, und

Prn. Werners Uebersetz, der von Cronstedtschen Mineralogie, S, 137.

und mit kleinen glatten Halbkugeln besetzt ist, so daß er vollkommen dem getropften Chalcedon gleicht. Er ist von Hrn. Zuchs in der Gegend von Potsdam gefunden worden, und von dessen Güte habe ich ihn erhalten.

kommt gewiß selten vor, und habe ich dergleichen weißgraue von der Gatigkeit des Hrn. Pastor Meis necke zu Oberwiederstedt in der Grafschaft Manns:

feld, mofelbst er gefunden ift, erhalten.

Daß der Fenerstein eigentlich in Flokgebirgen vor tomme, ift eine langft bekannte Sache, in einfachen Gebirgen aber ift er bochst felten, und nimmt man daber mit den Beweis, daß er sich bloß im Meere erzeuge. Auf dem ganzen Oberharz habe ich nie gefeben, daß man Feuerstein gefunden oder gebrochen habe. herr Werner \* versichert, daß man vor eis nigen Jahren auf der Grube Gotthelf Schaller ju Johann : Georgenstadt Feuerstein mit febr fein ge: stricktem Silber brach, auch folchen nierenweise in Granit zu Carlsbad in Bohmen, und etwas weniges auf den benden frenberger Gruben, Reugluck, Dren eichen und Churpring Friedrich August gefunden babe. Von Gotthelf Schaller besitze ich verschiedene Stücke bergleichen gediegenes Gilber in braunem, grauent und gelblichem Hornstein, doch nicht im mahren gemeinen Feuerstein, und ift bieben in Betracht ju gies ben, daß mancher Hornstein dem Feuerstein sehr abne lich sieht.

Es giebt auch Puddingsteine, deren Kiesel nicht nur gemeine Feuersteine sind, sondern solche sind auch durch dergleichen Feuerstein zusammengekättet. Ich besite sie, doch weiß ich ihren Geburtsort nicht.

<sup>#</sup> Uebers. der von Cronskedtschen Mineral. S. 138.

Die Meinung der Mineralogen halte ich noch dets für die wahrscheinlichste, daß der Fenerstein aus Thon: und Rieselerde, von der einen oder andern bald nehr, bald weniger, gemischt fen, und daß er aus er Verbindung bender entstanden sen. Man siebt ft Feuersteingeschiebe, die eine mehr oder weniger jarte Thonrinde enthalten, die in ihrem Innern mur: ben und harten Thon enthalten, und andere, in wels hem der Thon bis zum Jaspis verhartet ift, doch iber in den Feuerstein selbst nach und nach übergebt. Daß der Feuerstein oft verschieden gefärbte wellen: drmige und gerade lagen enthalte, worinn die Far: den nie, wie in einigen Achatarten, sich scharf ab: chneiden, sondern sich in einander verlieren, ist eine ehr bekannte Sache.

# Beytrag zu dem 30. Capitel von den Jaspisarten.

Puf dem Harz hat man seit einigen Jahren noch verschiedene Jaspisarten entdeckt. Zu Lerbach with und braun, zum Grunde roth, braun und grün, nit Quarzadern durchzogen. Der grüne sindet sich nur selten.

Rothgestreifter Jaspis in Geschieben ben Ek

erlein im Boigtlande.

Gruner Jaspis ben Greiß, ohnweit Teichwolf:

camsdorf in Sachsen. \*

Der sächsische Bänderjaspis oder Genands kein ist S. 268. in meiner Abhandl. von Edelst. unvollkommen beschrieben worden. Er findet sich zu

\* S. Meues hamb, Magaz. 10, 95, S. 505 = 507.

Genandstein und Wolftiß, ohnweit Frohburg. Er ist weiß, grau, grun und gelblich gestreift, hat auch öfters eingemengte dunkelrothe Flecken. Er liegt in einem thonartigen Gebirge in Lagen und Schichten von verschiedener Stärke, und gehört unter die schönsten und seinen sächsischen Jaspisarten. \* Rürzlich habe ich Stücke von diesem Jaspis erhalten, deren Lagen schingerade waren, und worinn die Farben rein abschnitten. Man hatte sie daher wie einen Sardonner ge schnitten, so daß die eine Lage weißlich, die andere aber rothbraun war, so daß ein solcher Stein zu einem Cameen sehr gut konnte geschnitten werden. Eben dergleichen lassen sich auch aus dem noch schönern, roth und grun gebänderten, siberischen Jaspis schneiden.

In den Gebirgen um Freyenwalde finden sich viele Geschiebe, die aus Quarz und rothem Jaspis bessehen, und damit innigst verbunden sind. Sie nehmen eine schöne Politur an, und werden daselbst wer gen ihrer fleckigten Mischung Wurststeine genannt.\*\*

Jaspis von bläulicher, perlyrauer, lavendelblauer, strohyelber und ziegelrother Farbe, wird in Bohmen ben Stracke, Schwinschiß und Lessa gefunden. Er bricht daselbst in ganzen Lagen. Der leberbraume kommt von Trasdorf und Auers walde, zwischen Frenberg und Schemniß, vor. Der gelblichbraume hat ehedem sehr schön auf dem Som nenwirbel, und der blutrothe auf dem Bescherten glück, hintern Drenkreuzen, bende Gruben ohnweit Frenberg gelegen, auf Blen und Silbererz sührenden Gängen gebrochen. \*\*\*

<sup>\*</sup> S. Hrn. Charpentier mineral. Geogr. S. 69.

<sup>\*\*</sup> Das. S. 202. \*\*\* Hrn. Werners Uebersetz, der von Cronstedtschen Mineral, S. 144.

Zu Annaberg in der Grube Johannes am Barenstein brach, als eine Seltenheit vordem, gediegenes Silber und Rupfer in Quarz und Jaspis. \*

Bleyglanz in braunem Jaspis oder Zornstein erhielt ich noch kürzlich von Holzengel zu Johann: Ges orgenstadt, welcher sich gut schleifen und poliren läßt.

Zu Thorozko in Siebenbürgen, wo sich der Uchat gangweise findet, steht ein schuhbreiter Jaspisgang, worans schöne grüne, gelbe, leberfarbige und vioslette Jaspisskücke, bisweilen mit Carneol durch; zogen, brechen. \*\*

Jaspis von verschiedenen Zarben ist häufig ben Ungarn und Fünfkirchen in Niederungarn an:

zutreffen. \*\*\*

Sehr schon einoberrother eyformiger Jass
piskiesel von dem allerfeinsten Rorn. Ob er
gleich nicht durch Menschenhande geschliffen ist, hat
er dennoch eine schöne glatte Oberstäche. Er ist aus
Guinea und von denen Steinen, welche die Indianer jederzeit ben sich tragen, oder sonst als ein Umuleth aufbewahren und sehr heilig halten. Sie geben
daher dergleichen Steine nie weg, und kommen sie
in Gefahr, daß dieselben ihnen konnten genommen
werden, so pstegen sie solche, so viel es möglich ist, zu
werbergen und benzugraben; daher es selten ist, daß
man dergleichen Steine erhält. Von den Isländern
lesen wir in Hrn. Olassens und Hrn. Pevelsens
Reise

Frn. Werners Uebers. der von Cronstedt. Mineral. S. 230.

von Siebenburgen, 1. Th. S. 140.

<sup>\*\*\*</sup> S. Hrn. Ferbers Abhandl. über die Gebirge u. Bergw. in Ungarn, S. 271. Zwote Forts.

Reise burch Jeland, im 1. B. S. 214. ein ähnliches Versahren. \* Auch in Amerika werden einige der gleichen Kiesel nicht nur für heilig gehalten, sondern auch von den Priestern und Aerzten der Wilden zum Zaubern und Beschweren gebraucht. Herr Eduard Bancroft in seiner Naturgeschichte von Guiana in Südamerika S. 193. erzählt die Art und Weise, wie die dasigen Wilden sich zu Beschwerungen dergleit ihen Achate bedienen, und daß solche ben dem Pobel unter den Indianern in einer solchen abergläubischen Hochachtung stehen, daß sie sich nicht einmal getraufen, solche anzurühren.

Es ist die Meinung des Hrn. Wallerius sehr wahrscheinlich, daß das Wort Sinopel oder Zinopel, womit der rothe eisenschüßige ungarische Jaspis der legt ist, von der griechischen Benennung, Sinopis, könne entstanden senn, weil durch letzteres ein rother, eisenschüßiger, verhärteter Thon, Letten, Ocher oder Bolus verstanden werde. Derjenige Sinopel wird Schnürsinopel genannt, welcher gleichsam Schnür re oder Streisen von Quarz enthält. Er sieht sehr

gut aus, wenn er geschliffen und polirt ift.

Herr Werner \*\* halt den Zeliotrop nicht für eine Jaspisart, sondern für eine besondere Kieselart, weil er durchscheinend ist, und einen etwas muschlicht ten Bruch hat. Er gehört doch meines Erachtens wirklich zum Jaspis, denn alle Jaspisarten, die einen seinen Bruch haben, enthalten auch wahrscheinzlich mehr Kiesel; als Thonerde, und brechen daher auch zum Theil etwas muschlicht; denn auch der sächsische Bänderjaspis oder Genandstein, wenn er von

<sup>\*</sup> S. meine Abhandl, von Ebelft. S. 142.

<sup>\*</sup> Uebers, der von Cronstedischen Mineral. S. 144.

won der seinsten Urt ist, bricht auch etwas muschlicht. Was das Durchscheinende ben dem Heliotrop anber rist, so beziehe ich mich auf das, was ich darüber ven den Uchaten gesagt habe. Dieses kann aber gar vohl senn, daß der Stein, welchen Plinius Zelioztrop nannte, nicht der grüne Jaspis mit rothen Punzten, Udern und Flecken ist, welchen wir jest so nenzien, und welcher sich im Orient, Böhmen, Schles

ien u. f. w. findet. \*

In der Abhandl. von Stelst. S. 265. und in den Benträgen S. 199. habe ich von dem grünen leuchstenden Jaspis geredet, und gemuthmaßt, daß solcher mit Flußspath vermischt senn könne. Ein Stück war nicht grüner, sondern rother und brauner Jaszis meiner Sammlung ist wirklich mit smaragd: und unethystsarbigem Flußspath vermischt, und leuchtet olglich, wie gewöhnlich, der Flußspath im Finstern, nicht aber der Jaspis, welcher dem Zinopel gleicht. Sie soll dieses Stück aus Ungarn sein. Auch Herr Berhard \*\* versichert, daß die meisten Jaspisarten ohosphoresciren.

Herr Baumer \*\*\* behauptet ebenfalls, daß alle Hornsteine, wenn sie heiß gemacht werden, im Finstern leuchten, vorzüglich die seinen Arten. Ich gestehe, daß ich diese Wirkung nicht habe wahrnehmen können. Auch meldet Herr Baumer, daß der westsliche Theil des höchsten thüringischen Berges, der Schneekopf genannt, in dem Thale, nach der Stadt Suhla zu, seine Hornsteine enthalte, von weisser, gels ber, grüner, rother und bunter Farbe, welche paralles

<sup>\*</sup> S. meine Abhandl. von Ebelft, S. 262.

<sup>\*\*</sup> Geschichte bes Mineralr. 2. Ih. G. 405.

<sup>\*</sup> Historia naturalis reg. mineral. S. 241.

lepipedische Figuren bilden. Sind diese Hornstein

Jaspis oder vielleicht Hornschiefer?

Herr von Cronstedt \* hat sehr wohl angement, daß auch einige Jaspisarren Wasser einsaugen. Mach meiner Ersahrung sind es nur diejenigen, die noch nicht gänzlich verhärtet sind, die vielen Thon und nach Maaßgabe desselben wenig Rieselerde ent halten. In dem Capitel vom Weltauge habe ich solcher Jaspisarten aus Island und den färdischm Inseln erwähnt.

Unch Herr Zacquet \*\* bestätigt, daß zu Villach in Oberkärnthen Cinobererz bricht, welches in milde weissem Quarz Cinoberstecken hat. Das mehreste ift zugleich eisenthonartig, und nimmt benin Schleisen

eine gute Politur an. \*\*\*

Herr Graf von Borch + beschreibt sehr vielt sicilianische Juspisarten, und behauptet mit großer Zuverläßigkeit, daß der rothe Blutjaspis und an dere rothe Edelsteine durch das Gold ihre Farben halten haben; doch führt er gar keine Bersuche an, die seinen Sat beweisen konnten. Er nimmt bie einen natürlichen Goldniederschlag an, welcher auch der des Caffius genannt wird, nemlich das Gold werde aus der mit Salzfäure verbundenen Salpetet saure durch das Zinn niedergeschlagen. Ueberhaupt find des herrn Grafen Ungaben mehr chemisch Muthmassungen, als Versuche zu nennen. Much in dem sogenannten Zeliotrop, welcher sich in Gi cilien

<sup>\*</sup> S. Hrn. Werners Uebers. der Mineral. S. 141.

Schriften d. Gesellsch. naturforsch. Fr. 1.B. S. 136.

<sup>\*\*</sup> S. meine Abhandl. von Edelst. S. 264.

<sup>†</sup> Lythologie Sicilienne, S. 56.

ilien findet, halt er die rothen Flecken im grünen Frunde von dem Goldniederschlag des Caffius ges arbt. \*

#### Von dem Porphyr.

Herr Zerber \*\* sahe unter Neuwerk an der Etsch, in Tyrolischen, schwarz und rorhen, weiß gezleckten Porphyr, der, wie der Basalt, säulenförzig war, nemlich regulär prismatisch, größtentheils ierseitig rhomboidalisch, bisweilen rechtwinklicht, vech bis dren pariser Fuß lang, und eine Spanne. W. Durchschnitt. Herr Zerber hält nicht mit Gezischeit, doch mit grosser Wahrscheinlichkeit, diese derphyrsäulen für eine Wirkung der Vulkane, ob gleich in diesen Gegenden weder Usche, Vimsteizt, noch Craters und dergl. gefunden hat.

Meine Sammlung erhielt noch kürzlich eine anste Porphyrare, dessen Grund sehr schwarzbraun, und die Feldspathslecken auf demselben haben die llgrüne Farbe des Prasers. Es ist diese Art eine

r feltenften.

Einige Jaspis = und Porphyrarten werden ich Hrn. Brugmanns Angabe von dem Magnet ehr oder weniger angezogen, nachdem sie mehr oder eniger eisenschüßig sind.

Herr Gerhard \*\*\* fand, daß der egyptische orphyr im Thontiegel ein schwarzgrünes Glas, 1 Rreidentiegel ein schwarzgrünliches halb durch: O 3 sichtiges

<sup>\*</sup> Lythologie Sicilienne, S. 191.

Sammlung einiger mineralogischen chemischmetallurgischen und ornetographischen Abhandlungen des Hrn. Arduini, Dresd. 1778. S. 162.

<sup>\*\*\*</sup> Geschichte des Mineralr. 2. Th. S. 40.

schlacke gab. Der grüne basaltsleckigte Porphyr verhielt sich im Chontiegel wie ersterer, und hatte ein Eisenkorn, im Kreidentiegel blieb bloß eine bläuliche Erde. Der Tiegel zersiel nicht an der Lust, und glich dem Gyps, ohne mit Säuren zu brausen; im Rohlentiegel schmolz er zu einem schwarzen Glase.

Porphyr mit Quarzstecken aus der Gegend von Dresden, war im Thontiegel nicht geschmolzen, im Rreidentiegel war er an den Wänden def selben geschmolzen, und im Rohlentiegel war er

wiederum nicht geschmolzen.

#### Von den Puddingsteinen.

Puddingsteine, welche aus lauter Porphyrstußten bestehen, und durch Jaspis zusammengeküttet sind, kommen aus dem Vicentinischen und Verones sichen.

Um St. Albans im Hertfordshire finden sich die berühmten englischen Puddingsteine, woraus die

Schonen Arbeiten verfertigt werden.

Herr Zaujas von St. Zond \*\* glaubt entdeckt zu haben, daß die fire Luft in einem Mineralwasser die Puddingsteine oder Breccia in den vulkanischen Gebirgen zusammenbinde. Ben Nenrac in Bivar rais entdeckte er dergleichen aus Laven, Granit u. s. w. zusammengesetzte Puddingsteine, und daneben ein dergleichen Wasser, welchem er vorgedachte Wirkung zuschrieb.

S. Hrn. Ferbers neue Bentr. zur Mineralgesch. 1. B. S. 435.

Recherches fur les Volcans etc. S. 308.

suschrieb. Daß eisenschüßige aufgelösete Erden Kies
sel zu Puddingsteinen verbinde, habe ich in den Bensträgen S. 212. angeführt, und die Zeit wird vielleicht noch entdecken, ob die sire Luft an dergleichen Bersbindungen so grossen Antheil habe, wie Herr Zausias muthmaßt.

Puddingstein aus gemeinen Quarzkieseln, mit grauer jaspisartiger Steinart zusammengeküttet, sins det sich dann und wann ben Berlin in großen Stül: ken, und hat man aus einem eine große Tischplatte, die der König von Preussen erhalten, geschnitten.

Nicht alle kieselarrige Puddingsteine gehören bieher, denn solche enthalten nichts Jaspisartiges. 3. E. diejenigen, welche aus Quarz, Feuerstein, Uchat u. s. w. bestehen, gehören unter die vorhergehenden

Capitel. Die Breccia oder Puddingskeine, welche sich am Strande des Meers der danischen Insel Helges oder Heiligland finden, sind baber merkwürdig, daß sie jederzeit einen verrosteten Magel oder ein anderes Stück Eisen eingeschlossen enthalten, und dieses ist Die Ursache, oder eigentlich bessen Rost, daß dergleis chen Werküttung oder Werbindung entsteht. befige Massen dieser Breschen, welche aus verschies denen Rieseln, Feuersteinen, abgerundeten Kalksteis nen und Muschem bestehen, und sind übrigens durch einen eisenschüßigen mit Kalkerde vermischten Sand Undere Gegenden und Ufer des Meers verbunden. werden ähnliche Benspiele geben, und halte ich das für, daß das Salz des Meerwassers zu der geschwinz dern Auflösung des Eisens vieles beptragen musse.

Von dem Neuseelandischen Nierenstein oder Lapis nephriticus.

Dieser Stein gehört so wenig zu den Jaspis: als Uchatarten, seine Mischung besteht aus Riesel, Bit terfalz und Thonerde. Er ist durchgebends blatte richt, wie ein Talk und einige Asbestarten, folglich uneben, blattericht und schuppicht. Er ift aufferor bentlich sprode, hart, giebt am Stahl Fener, und feine abgebrochenen Kanten find fehr schneidend. Seine Farbe ist mehr oder weniger helle und dunkel lauchgrun, und nimmt im Schleifen nur eine mittel mäßige Politur an. Die Herren gorffer haben diefe Steinart zuerft mit aus Renfeeland und den übrigen bortigen Gegenden nach Europa gebracht. Der junge Herr Zorster hat mir mündlich versichert, daß er fich in einer Urt Speckstein finde, und in dessen Reis febeschreibung wird er ein Talkstein genannt, und es ist sehr wahrscheinlich, daß er aus einer Talk: Speck: ftein : oder Usbestart entstanden und verhartet fen. \* Die Meuseclander verarbeiten diesen Stein zu ihren Meiffeln und andern schneidenden Werkzeugen, auch tragen sie solche als Zierrathen statt der Ohrgehange, die oft ziemlich schwer und groß sind, in den Ohren. In des Herrn Sorsters Reisebeschreibung ist nicht nur dieser Stein beschrieben worden, sondern auch Die daraus von den dortigen Bolkern zum Theil ver: fertigten Werkzeuge und Zierrathen in Kupfer gesto: chen zu feben.

In

Dielleicht ist dieser neuseeländische Mierenstein mit demjenigen, welchen ich in den Benträgen S. 195. aus Hrn. Ferbers Schriften angeführt habe, einerlen.

In der Gegend von Potsdam hat der unermudete Fleiß des Herrn Pagenhofmeisters Zuchs Geschiebe eines wahren dunkelgrunen bornsteinartigen Mies rensteins entdeckt, welche mit dem vorgedachten neuscelandischen übereinkommen. Diese Geschiebe find sammtlich mit einer barten thonartigen weißli: chen Rinde bedeckt, welche sonder Zweifel sich von der Verwitterung berschreibt. herr guche hat die Gute gehabt, mir febr merkwurdige Stucke von Steis nen und Versteinerungen, vorzüglich febr schöne Ko: rallen, theils hornstein theils kalksteinartig, aus der Gegend um Potodam jugusenden, und murde er allen Naturforschern die größte Gefälligkeit erzeigen, venn er eine mineralogische Beschreibung der Pots: damer Gegend in Druck geben wollte. Es finden ich daselbst vorzüglich unter den Versteinerungen olche Arten, die meines Erachtens noch nie find bechrieben worden. Hebrigens ift es bekannt, daß herr guchs in den Beschäftigungen und Schriften er berliner Gesellschaft naturforschender Freunde be: eits verschiedene merkwürdige Stücke mit dem größ: en Benfall aller Naturforscher beschrieben hat. Wir ind also zum voraus versichert, daß uns die gelehrte feder des Hrn. Zuchs lauter scharssinnige Urtheile iber die neu entdeckten Gegenstände um Potsdam iefern werde.

> Bentrag zu dem 31. Capitel von den Granitarten.

Mas den Granit der sächsischen Gebirge

anbetrift, so lesen wir in Hrn. Charpentfers mi neralogischen Geographie darüber sehr viel Merk: würdiges und Lehrreiches, und zugleich, daß sol: cher daselbst auch blattericht oder schiefricht dann und wann (G. 78. und mehrern Orten) vorkomme. \* Zugleich verdient in Erwägung gezogen zu werden, was daselbst über ben Gneis ist gesagt worden, von welchem viele Mineralogen, auch vom ersten Ran: ge, behaupten, daß er aus dem Granit; als ein Schiefer, entstanden sen, welcher Meinung aber Herr Charpentier nicht bentrit, sondern er halt dafür, daß der Gneis gleichzeitig mit dem Granit konne entstanden senn. Gin anderer berühmter Mit neraloge bat in seinen Beobachtungen und Muth: massungen über den Granit und Gneis (Berlin 1779.) Diejenige Meinung vertheidiget, daß der Gneis aus bem Granit Schiefricht erzeugt fen. Mir fen es erlaubt, hieben nur diese Frage zu thun: Warum nur ben einigen Granitgebirgen und nur in einigen Landern sich Gueis erzeuge, da gegentheils oft in den Retten der größten und häufigsten Granitgebirge fich gar fein Oneis antreffen laffe?

Verschiedene italianische Naturforscher, und vor: züglich Herr Arduini, halten den Granit für eine vul

Sperr von Cronsfedt, Demarest und Strange haben ebenfalls blätterichten und schiefrichten Granit wahrgenommen. Letzterer hat solchen vorzüglich am Gotthardsberge in der Schreitz gesehen. S. Strange Abhandl. von den säulenartigen Gebirgen S. 21. 22. Hieben entsteht die Frage: War dieser wahrer Granit oder vielmehr eine Art Sneis?

vulkanische Erzeugung. \* Auch Herr Strange \*\* behauptet ebenfalls, daß der Granit durch das Feuer entstanden sen, weil er eine Lavaart in dem fleinkor: nigten Granit des Hügels von Castello di Monfelice, ohnweit Este, wahrgenommen habe. Es wird der Granit in ganz Belan und den Gegenden von Mu: vergne, in den Euganeischen Gebirgen und andern Orten, oft mit vulkanischen Erzeugungen vermischt, angetroffen. \*\*\* Es ist meines Erachtens begreif: lich genug, daß kleine und groffe Granitmassen in der Lava sich finden konnen: allein daß der Granit bloß aus lava erzeugt sen, dazu fehlt sogar noch Die Wahrscheinlichkeit. Wie groß sind nicht man: che Granitgebirgsketten, wo nicht die geringste Spur eines vulkanischen Feuers zu entdecken ist. Auch die innere Beschaffenheit des Granits selbst beweiset nicht, daß sein Ursprung vulkanisch sen. Wäre seine Erzeugung vom Feuer entstanden, so wurde Quarz, Feldspath und Glimmer nicht abgesondert darinn befindlich, sondern gewiß in eine Masse zus fammengeschmolzen senn.

Um auch nochmals die Verwitterung des Granits zu berühren, so meldet Herr Pallas + die deutlich: sten Beweise derselben. Er hat verschiedentlich währgenommen, daß der Granit oder Granfels ben Selenginks in den Flugsand sogar übergehe oder

e S. Hrn. Köstlin Lettres sur l'histoire naturelle de l'Isle d'Elbe, S. 46.

<sup>20</sup> Abhandl. von ben saulenart. Gebirgen, S. 132.

Reiche, 3. Th. S. 262. u. mehrern Stellen.

verwittere, daß der Granit erstlich in Riesel, dieser nachher in Grand, und solcher endlich in Flugsand sich verwandele. Hieben entsteht die Frage: Ob die Berwitterung des Granits und anderer harter Stein arten in den kalten nordischen landern nicht geschwin ber erfolge, als in den marmern. Meines Erach: tene erfolgt die Berwitterung der Steinarten am geschwindesten in solchen Himmelsstrichen, woselbst Hike, Maffe und Frost am oftersten und plotslichsten abwechseln; denn je ofter die gefallene Maffe in die Oberfläche des Steins dringt und gefriert, desto ger schwinder wird der Stein abblattern, sich auflosen oder verwittern. Wird er bald durch Warme und Wind wieder trocken, nachher wiederum naß, friert wieder u. s. m. so muß seine Oberflache innerhalb 40 bis 50 Jahren beträchtlich und merklich abneh men. Diejenigen Steinmaffen, die unter ewigem Eis und Schnee verborgen liegen, find am beften ge: gen die Berwitterung geschüßt: Diejenigen aber, wel: che in den kalten himmelsstrichen dem Wechsel der Kalte, des Windes, der Raffe ausgesetzt find, ver wittern gewiß geschwinder, wie diejenigen, welche bloß einer heissen Witterung unterworfen find. Es ift bekannt, daß in den kalten Wegenden oft die groß: ten Felsenstücke durch die in ihre Rigen eingedrun: gene gefrorne Rasse losgesprengt und ben Thauwet: ter ganzlich abgeloset werden. Wie grosse Felsen: stücke werden nicht oft durch ungeheure Schnee: und Eislasten sammt diesen in die Thaler berabger fturgt? Alles dieses befordert die Berwitterung, und daher halte ich dafür, daß in den kalten Gegenden die Verwitterung geschwinder vor sich gehe, als in den warmern.

Der sogenannte bayrische Granit sindet sich in Tyrol, gegen das Püsterthal, in dem Gebirge, welches gegen die windische Matren liegt. Er verzient den Ramen Granit nicht, denn er besteht aus Granat, grünem Serpentin, grauweissem Glimmer, wenig Quarz und noch weniger Ries. Herr Zacquet halt dasür, daß er vielleicht zu des Hrn. Walelerius Saxo molari granatico gehöre. Er ist grünzroth und von unbestimmter Figur, und müßte sich geschlissen sehr schon ausnehmen, solglich könnten viele Urbeiter davon leben, wenn sie ihn schneiden und schleisen würden. \*

Das Verhalten der Granitarten im Zeuer hat Herr Gerhard \*\* vorzüglich untersucht. Das Verhalten dieser zusammengesetzten Steinart im Feuer geht hauptsächlich dahin, daß der Feldspath und Glimmer leicht, der Quarz aber schwer oder gar nicht schmelze. Die Nebenmischungen dieser Steinart verändern indessen ben den Versuchen, sos wohl im Feuer als auf dem nassen Wege, gar sehr sein Verhalten, besonders wenn er viel oder wenig Eisen enthält.

Beno

<sup>\*</sup> S. Schriften der Gesellsch. naturforsch. Freunde, 1. B. S. 139.

<sup>\*\*</sup> Geschichte des Mineralreichs, 2. Th. S. 36. auch Beobachtungen und Muthmassungen über den Granit und Gneis.

## 222 Bentrag zu dem 32. und 33. Capitel

### Bentrag -

von dem 32. und 33. Capitel von dem orientalischen und serpentinsteinartigen Nierenstein.

Db ich gleich den feinen grünen orientalischen Speckstein, zum Unterschied des härtern, quarz: oder kieselartigen, den orientalischen genannt habe, weil man so viele morgenländische Arbeiten daraus sieht, so folgt doch nicht, daß nicht auch der harte, quarzartige hin und wieder in dem Orient gestunden werde, wie ich denn selbst verschiedene Arbeiten, als Messer, Säbel, Dolchgrisse u. dergl. m. daraus gearbeitet, besiße.

Herr Zacquet \* entdeckte in dem Serpentinstein: bruche des Radelgrabens in Kärnthen einen sehr schönen, meergrunen, feinen, specksteinarrigen Tierenstein, welcher daselbst in gewölbten Stücken

bricht.

Weil der spanische und französische Kreuzstein eigentlich meines Erachtens zu den specksteinartigen Steinen gehört, so halte ich dafür, daß ich solchen am besten in diesem Capitel mit beschreibe.
Was Herr Delisle in seiner Krystallographie über
diesen seltenen Stein gesagt, habe ich in meinen Benträgen S. 202. angesührt. Jeht hat Herr Ernst
Christoph Schulz zu Hamburg diesen Kreuzstein in einer besondern Abhandlung unter folgendem Titel beschrieben: Entdeckung einer dem Kreuzstein

<sup>\*</sup> Schriften der Gesellsch. naturforsch. Freunde, 1. Ih. S. 151.

### . d. oriental. u. serpentinsteinart. Nierenst. 223

tein wesentlichen Entstehungsart, in einem Schrei: en an den königl. preußisch. Minister, Hrn. von Zeinitz, 1780. Zugleich befinden sich hieben ver: hiedene, nach mancherlen Richtungen abgeschnittes e Abschuitte des Kreuzsteins, auch dergleichen robe Saulen in einer schiefrichten Mutter im Aupferstich bgebildet. Eine dieser Saulen in der Mutter bereiset, daß der Kreugstein eine Pyramide babe, und berr Schulz muthmaßt, daß vielleicht auch, wenn ie Saule ganz vollkommen sen, derselben zwo vor: anden senn konnten. Merkwürdig ift es, daß auf en Saulen in der Mutter, und auf der Mutter Ibst, viele kleine langlichte Bierecke zu seben sind. luch find diese Saulen in der Mutter mit einem br feinen silberfarbigen Glimmer überzogen. leich muthmaßt Herr Schulz, daß der Mittelpunct es Kreuzsteins eine vierseitige, bobere oder kurzere pramide enthalte, weil das innere schwärzliche Biereck Dieses Steins, wenn man ihn in Scheiben hneide, in der Groffe ab : oder zunehme. iehresten Krenzsteine enthalten in den dunnern Scheiben eine durchscheinende, weißliche, weißgraue der grünliche Steinart, die dem Spath, in Beacht des Durchscheinens, etwas gleicht. Steinart halt Herr Schulz für Feldspath, die übris ! schwarze, schwarzgraue und dunkelgrünliche Steint aber für Speckstein. Die Mutter des Steins n ein thonartiger Schiefer. Ich habe etliche dies r Saulen meiner Sammlung, deren eine einen ingen, die andere einen halben Boll im Durchschnitt elt, in verschiedene dunne Scheiben schneiden lass n, und habe ich ben allen Durchschnitten eine Bers iderung des Kreuzes und bes mittlern Vierecks, and

auch desselben der Ecken mahrgenommen, boch keine gewisse Ordnung in der Ab: und Zunahme aller die fer Zeichnungen. Einige Abschnitte enthalten fogar mehrere kleinere Bierecke und Kreugstriche, ohne die pfeilartigen Flecken zu rechnen, die auch herr Schulz sehr wohl bemerkt und mit abgebildet hat. Der ganze Kreuzstein, auch die spathartig scheinente bellere Steinart, ist specksteinartig, und enthält Alles ift fo nicht das Geringste von Feldspath. murbe wie Speckstein, und laßt sich, wie dieser, gar leicht mit dem Meffer abschaben. Ich gestehe es aufrichtig, die Entstehungsart des Kreuzsteins ge traue ich mir noch kaum zu erklaren, und noch keine Erklarung derfelben wird einen nachdenkenden Ra turforscher befriedigen. Moch ist die Entstehung, wo wir uns sechsseitige oder achtseitige mit ihren Flächen an einander gelegte Säulen, deren Zwischen raume mit einer schwarzen schiefrichten Materie aus gefüllt find, gedenken, die mahrscheinlichste. Ginfichts volle Maturforscher, die an Ort und Stelle, wo sich die se Steine erzeugen, solche einmal untersuchen, werden uns vielleicht mit der Zeit darüber mehreres Licht geben.

Der Rreuzstein wird von Ulys. Aldrovandi

Staurolithus genannt. \*

Bentrag zu dem 34. Capitel von den Opalarten.

Masseropal ist eigentlich dersenige, welcher wie der mehreste sächsische, schlesische, isländische und

\* S. Musaeum metallicum, S. 880.

färdische, gleichsam nur wäßricht aussieht, oder graubläuliche Farbe hat.

Saphirwesen sind ben Mewheuser \* diesenis Opale, die zum Theil blau, zum Theil gelb len.

In den Benträgen zu meiner Abhandlung von tsteinen S. 233. habe ich die Meinung Hrn. lius angeführt, welcher dasür hielt, daß auch Opal dann und wann als Arnstall vorkomme; h führt er nur ein drenseitiges pyramidalisches einer Rinde überzogenes krystallisirtes Weltange

Roch bin ich immer der Meinung, daß dieser ramidalkenstall diese Bildung mehr einem Ohnges r als einer wahren Krystallisation zu danken habe; n so viele rohe Opale aus verschiedenen Gegenden, ich nachher gesehen und selbst gesammlet habe, gen auch nicht die geringste Spur einer Arnstallis ion. Herr Baumer in historia naturali regni neralogici S. 273. nennt den Opal Nitrum quarum et crystallum subduram. Meines Erachtens f an dieser Stelle ein Schreib: oder Druckfehler gegangen senn, benn meines Wiffens bat noch nie and einen sechsseitigen salpeterformig Ernstallis en Opal gesehen oder beschrieben. Ob bas Wort dura eine so harte Steinart ausbrückt, daß folche Stahl Funken giebt, oder eine weniger barte, bat er berühmter Maturforscher nicht bestimmt.

herr Stort \*\* rechnet den Opal zu seinem Us-

erde

smore gorts.

Coronae gemma nobilissimae, S. 42. 43.

<sup>\*</sup> lleber seine Arbeitungsart der Naturgeschichte, S. 88. 89.

erbe gemischt sen, doch kenne ich bisber keinen Ber such, welcher bewiesen batte, daß der mahre Opal ei ne Bitterfalzerde oder Magnesia enthielte. Storr redet ferner von achten und unachten Opalen und Weltaugen; die achten follen am Stahl Funten geben, und mehr Glaserde enthalten, die unachten bewiefen hievon das Gegentheil, und mußten ju den Weicherden gerechnet werden. Meinen Versuchen und Erfahrungen gemäß giebt es keine mahre und ächte Opale und Weltaugen, Die wie der Quary Feuerstein, Achat, u. f. w. am Stahl Funken ge ben, oder die Barte dieser Steinarten batten. Die schönsten Opale, z. E. die ungarischen , find gemeis niglich weicher, wie die schlechtern Opale, die sich in Sachsen, Schlesien, Island u. s. w. finden; denn diese lettern, wenn sie recht scharfe Kanten haben, geben sie am Stahl dann und wann schwache Fun ten. Eben so verhalt es sich mit den Weltaugen, wenn diese noch zu viel Harte haben, so daß die Bet witterung sie noch nicht genug durchdrungen bat, fo find sie unvollkommen, sie mogen von Opal, Onne, Chalcedon, Jaspis oder Gerpentinstein herstammen. Undere Steinarten, die im Wasser Farbe und Durch sichtigkeit einigermassen verändern, Die ich zum Theil selbst in dem Capitel von den Weltaugen mit bu schrieben habe, werde ich jedoch nie zu den wahren Weltaugen rechnen, und sind sie nur deshalb da selbst mit beschrieben worden, damit man sie, ob sie gleich einige Eigenschaften mit ben mahren ober achten Weltaugen gemein haben, desto leichter von Diesen unterscheiden tonne.

Ich wiederhole nochmals, daß ich keine undchte Opale kenne, benn ein Opal ist entweder ein achter und

und wahrer Opal, ober er ist gar kein Opal, nem: ich er ist eine andere Steinart; und eben so verhält 16 sich mit dem Weltauge, denn wenn einer Sache ine wesentliche Eigenschaft fehlt, so ist sie schon ei: ne Sache einer ganz andern Urt. Wird das Welts auge im Wasser nicht durchsichtig, so ist es auch fein Weltauge, wenn auch in den schwedischen Abs jandlungen vom Jahr 1777. die Herr Storr ans ührt, solches ift behauptet worden. Die Eintheis ung von acht und unacht sollte billig aus allen nineralogischen Schriften ganzlich verbannet bleis en; denn alles, was unacht genannt wird, hat auch eine eigenen wefentlichen Merkmale, so wie das Hechte, ind durch diese muß es allein bezeichnet und eins von den andern unterschieden werden. Sochstens affe man gelten, daß man Glasfluffe unachte Edele teine nenne, denn diese Benennung ift nun einmal eit langen Zeiten so hergebracht, doch muß man nas ürliche Korper in Vergleich mit andern natürlichen Rorpern mit diefer Benennung nicht belegen. fuwelirer nennen alles unacht, was nicht Diamant, Rubin, Saphir 11. s. w. ist, was nicht zu dem Rans je der ersten Sdelsteine, die eigentlich ihren Handel usmachen, und auf deren Kenntniß sie sich vorzüge ich gelegt haben, gerechnet wird. Der Juwelirer iennt z. E. einen Bergkrustall, fachsichen Opal u. f. v. unachte Steine; doch dieses muß naturlicherweise er Mineraloge nicht thun.

In meiner Abhandlung von Edelsteinen S. 297und in den Benträgen S. 234. habe ich den Gedause en geäussert, daß die Farben der Opale von feinen Kissen, Schuppen und Schichten entstünden. Herr P2

- rym Vi

Delius \* ist nicht meiner Meinung, fondern er schreibt die Farben einem brennlichen und eisenschufe figen Wefen zu. Doch deucht mir, feine eigenen Worte beweisen mehr meine Meinung, als wie die seinige. Er sagt nemlich: Wenn die Opale aus der Erde kommen, find fie fast ohne Farbe, wie ein Stud Gis, weiß und milchigt, fie erhalten aber erstlich ib: re Harte, Schonheit und Farben, wenn sie eine Zeitlang an der Luft und Sonne gelegen haben; und sagt er S. 232. ausdrücklich, daß sie hiedurch Riffe bekommen. Mir deucht, daß diese Worte deutlich genug anzeigen, daß das Austrocknen und Rifigwerden den Opalen die Farben mittheile. Konnte etwas Gifenschußiges ben Opalen Die schot nen Farben geben, so würden solche vermuthlich in benen Opalen fenn, welche, wie einige fachfifche, in dem Gifenstein selbst sigen, und darinn erzeuget find; allein diese Opale seben eben so matt und falt aus, wie die übrigen fachfischen, die auffer dem Gi: senstein befindlich sind. Auch der Herr Hoffactor Danz, welcher kurzlich in Ungarn Opale aufgesucht und darauf hat graben laffen, bezeugt die Wahrneh: mungen des hen. Delius. herr Dang versichert, daß es felten glücke, einen etwas groffen Opal zu er: halten, weil folcher, wenn er auch aus der Erde groß gewonnen werde, doch bald bernach ben dem Mus: trocknen zersplittere und in fleine Stücke zerfalle. Mun aber konnte man mir entgegensegen, warum die sächsischen, schlesischen, islandischen und andere Opale,

Im 3. B. der Abhandl. einer Privatgesellschaft in Bohmen, die von dem Hrn. Hoft. von Born berausgegeben werden, in der Abhandl, von ben ungarbschen Opalen, S. 233.



Feuer umgeändert, daß die Opalfläche schwarzgrau wurde, und viele zarte schuppichte Federn oder Risse bekam, die, wie ein guter Opal, gold : und silbersam bige Puncte spielten; die zwote Fläche dieses Steins

wurde gang schwarz.

Herr Werner \* beschreibt eine sächsische Opalart, die ich zwar lange in meiner Sammlung besiße, doch ihren Geburtsort nicht kannte. In der Mitte ist sie milchweiß, alsdann lauchgrün, und nach ausen zu dunkelbraun, hat ehedem ben Frenberg in der Pranderresier, auf der jest verlassenen Grube Wilke

Gottes und Tannenbaum gebrochen.

Eine ebenfalls seltene Opalart, die vielleicht zu ber vorhergehenden gehört, und auch an demselben Orte mag gebrochen senn, besteht aus dren in einam der stiessenden lagen von verschiedener Farbe. Die mittelste lage ist milch oder hellebläulich, die an dem einen Ende violet, und die an dem andern grim. Wenn nun der Stein unter verschiedenen Richtum gen nach dem Lichte gewendet wird, verwandelt sich die grüne Farbe in die gelbliche, und die violette in eine Olivenfarbe. Der Stein ist mit durchfallendem lichte in der Mitte gelblichgrün, und an den Seiten bläulich.

Roch enthält meine Sammlung einen seltenen Opal, dessen Waterland ich nicht anzugeben weiß. Mit auffallendem Lichte sieht er wolficht, grau und grünlich aus, und hält man ihn gegen die Sonne, hat er an der einen Seite goldfarbige Puncte, mit burchfallendem Lichte ist er klar und durchsichtig, und

hat eine schone blutrothe Granatfarbe.

In seiner Uebers. u. Ausg. von Eronskedes Versuch einer Mineral. 1. B. 1. Th. S. 123.

Herr Renovanz, Hauptmann und Oberhütten: rwalter am Bergcollegium zu Petersburg, meldet ir, daß er auf dem altaischen Gebirge einen strohe Iben Jaspis mit eingesprengtem Opal entdeckt has

Dieser Berr Renovanz ist nun auf einer zwos 1 Reise in die rußischen, vorzüglich affatischen land r, begriffen, und lagt uns wichtige Entdeckungen

der Naturhistorie hoffen.

In den braunen, schwärzlichen, weissen, elben und gelbgrünlichen Pech : oder Wachs: palen, die sich oft in faustgroffen Stücken in rothe hem und grauem jum Theil verwittertem jaspiss tigem Gestein, mit weisser Thonerde vermischt, zu elkobania in Ungarn sinden, kommen dann und

ann schwarze Baumchen vor.

Meine Sammlung enthalt einen fehr reinen unkeln carneolfarbigen durchscheinenden echopal, welcher eine feuerfarbige oder gelbrothe linde hat, welche ein schönes Weltauge abgiebt. r kommt aus Siebenburgen, und findet fich nicht Iten in Studen, wie verfteinertes Solz gefunden Schade, daß mein Freund, welcher mir diefe Steinart gesendet, ben Ort nicht beffer bezeichnet bat.

In Hrn. Zerbers neuen Bentragen zur Mine ilgeschichte verschiedener lander, i. B. und Sen. harpentiers mineralogischen Geographie der chure ichsischen Lande finden wir die Derter genau anges! eben, woselbst sich in Sachsen Opale finden, wie denn bereits bekannt genug ift, daß die mehreften i den Seifenwerken, als Geschiebe, angetroffen wert en: 3. E.

In den steinbacher und burkhardsgrüner Seifen, uch daselbst in der Grube, das Bocksloch genannt, wurde Opal in rothem Gisenstein gefunden. Der Opal von Enbenstock findet sich, in rothem Hornstein, rothem Gisenstein und Granit. Im neuen hambur: gischen Magazin \* wird die Opalzeche am Dorfbache ben Enbenstock, und der Opalbrich am Fusse des Muerberges beschrieben. Es brach Opal auf der Grube Donath und Sonnenwirbel ju Frenberg. Det von Donath sieht zum Theil wie Helfenoein aus, ist undurchsichtig, und wird daselost weisses Zorn genannt. Auf vorgedachter Grube, dem Sonnenwirbel, bricht dann und wann als eine Gel tenheit eine Quarzdruse mit feinen zum Theil under dentlich durch und über einander liegenden Krystal Ien, auf einer Quarzmutter, mit Blenglanz und Ries eingesprengt, welche mit einer grauen bunnen um durchsichtigen Opalrinde überzogen sind, und daber stumpfe Kanten und Spiken haben. Legt man biefe Quargfrystalle eine kurze Zeit in das Wasser, so wer den sie ganzlich durchsichtig, und die dunne Opalrin: de ist nicht eher wiederum zu seben, bis der Krystall wieder trocken ift. Brn. Charpentierc Gutigkeit habe ich diese Steinart zu banken.

In der Grube Hulfe Gottes und Vier Gesellen am Riesenberge findet sich der Opal zwischen den Kluften eines dunkelbraunen und schwarzen Horn: steins, entweder ganz zart angestogen, wie der im Granit zu Enbenstock, in der Grube Segen Gottes Stolln und Glücksburg, oder in kleinen Trümmchen, die sich an ihren Gränzen unmerklich in dem Horn: stein verlieren. \*\* Uuch sehe ich an dem meinigen,

daß.

<sup>\*</sup> Im 10. B. S. 492.

<sup>\*\*</sup> S. Charpentiers mineral. Geogr. S. 270.

der Hornstein hin und wieder kleine Quarzkrys tallnester enthält.

Braunen, gelblichen und blaugrauen Opal n gneis: und thonartiger Bergart, mit weiser vers vitterter Thonerde, aus der Grube Trau und bau unf Gott, zu Johann: Georgenstadt im sächsischen Erzgebirge, habe ich kürzlich von Hrn. Charpensiers Gütigkeit erhalten. Es unterscheidet sich diese Ipalart wegen ihrer braungelben Farbe von allen ächsischen, die mir dis hieher zu Gesicht gekommen ind.

Bon Cerwenz, ben Kaschau in Oberungarn, habe ch weisse, blauliche und gelbbraune Opale rhalten, welche graue, braune und schwärzliche Linmischungen enthalten, die Bäumchen und Mos abbilden, andere haben Striche von verschiedenen Farben, und andere bilden ordentliche andschaften ab. Die schönsten unter diesen sind voch diejenigen, welche zugleich die nicht gemeinen Ipalsarben, z. E. die Goldsarbe, ein schönes Grün und Blau u. s. w. spielen.

Aus Island und den färdischen Inseln erhält man ann und wann ausserordentlich grosse Stücken Opal, die zum Theil noch mit vulkanischen Erden und las den umgeben sind. Meine Sammlung enthält Stük: e von etlichen Pfunden, die aus weissem, braunem, othem, gelbem und grauem Opal gemischt sind. Diese Farben-sind zum Theil unordentlich gemischt, um Theil bilden sie gerade und ordentliche Schiche en, und geben an den Stellen, wo der rechte Grad er Verwitterung vorgegangen ist, weisse, rothe, zelbliche und braune Weltaugen. Indessen bleiben die

die Stücke doch noch stets selten, von welchen man

gute und groffe Weltaugen absondern fann.

Herr Brugmanns \* hat zuerst wahrgenommen, daß der Magnet den Opal nur schwach anziche. Zusfolge meiner Wahrnehmungen werden die hellen, we nig gefärbten Opale entweder ausserst schwach oder gar nicht angezogen. Ein ungarischer fast ganz und durchsichtiger, doch sehr schön dunkelblau und dunktelgoldgrun gesteckter Opal wurde gegentheils sehr start von dem Magnet angezogen, und vermuthlich deshalb, weil er hin und wieder eine braune Sisenserde eingemischt hatte.

Herr Gerhard \*\* führt auch das Verhalten der Opale in den verschiedenen Tiegeln folgendermassen an: Der eydenstocker sächsische Opal war im Thontiegel nicht geschmolzen, aber saß am Tiegel sest. Er zersprang in unregelmäßige Theilchen von bläulicher Farbe. Im Rreidentiegel waren die Stellen, welche den Tiegel berührt hatten, gänzlich geschmolzen. Im Rohlentiegel wie im Thon

tiegel.

(S. 395.) Wenn man ben groben Opal, als den von Eybenstock, Görsdorf und Rosemig in das Feuer bringt, so verliert er nach dem Glüben bennahe den vierten Theil seines Gewichts, und wird, wenn die Stärke und Hestigkeit des Feuers anhalt, so hart, daß er mit dem Stahl Feuer giebt, und klingend wie Porcellain wird.

Der ungarische Opal verliert am Gewichte noch mehr, und zerspringt größtentheils in kleine Blätter.

Magnetismus seu de affinitatibus magneticis obfervat. acad.

<sup>\*\*</sup> Geschichte des Mineralreiche, S. 12.

Blätter. Bende Sorten werden undurchsichtig milchweiß, verlieren allen Glanz und Farbe, bleiben aber in dem höchsten Feuer beständig, ohne zu schmelzen.

Die ungarische Opalmutter zeigt gleiche Er:

scheinungen.

Die Säuren äussern auf die gebrannten sowwohl als ungebrannten feinen und groben Opale keine Wirkung, ehe und bevor man sie nicht mit Laugensalzen geröstet, da dann die Vitriolsäure etwa ein Fünstheil des Gewichts auslöset, mit deme selben einen Alaun giebt, und übrigens eine blosse glasartige Erde zurückläßt. Eisentheile hat Herr

Gerhard darinn nicht angetroffen.

Uns diesen Umständen ergiebt sich deutlich, daß der Opal zu den setten, Alaunerde enthaltenden Steis nen gehöre, und daß derselbe wirklich durch die Vershärtung einer seinen, wenig Alaunerde besihenden Thonerde entstanden sen. Durch diese Bestandtheile unterscheidet er sich also deutlich von dem Kieselgesschlechte. Da aber die Menge der Alaunerde in demselben so sehr gering ist, er auch gar keine Kalkserde in sich führt, so dürste eine Krystallisation dersselben zwar wohl nicht unmöglich, doch äusserst selzten sen.

In meiner Abhandlung von Edelsteinen habe ich S. 301. des Monniusopals erwähnt, und von den mehresten, die dafür ausgegeben worden, ber hauptet, daß solche Glasstüsse seyn. Was nun den jenigen betrift, welcher mit auffallendem Lichte oliv venfarbig und undurchsichtig ist, mit durchfallendem Lichte aber durchsichtig, violet, bläulich, auch wohl rubinsarbig mit violetten Adern sällt, so hat man ein

ein Opalglas oder Fluß, so alle diese Eigenschasten hat; und erhielt ich kürzlich hievon ein Stück, webches ein Naturalienhändler, Herr Friedrich aus Wien, unter dem Namen des philosophischen Steins ziemlich thener verkaufte. Auch Herr hoffactor Danz hatte vor einigen Jahren eben dieses palglas, jedoch in kleinern Stücken. Er ließ solches als Opal schleisen, und in Ringe versaffen, und mit kleinen ungarischen Opalen umsetzen, und war eben falls sehr theuer damit. Herr Werner ist auch der Meinung, daß der von Irn. von Cronstedt beschriebene Opal des Nonnius ein Glassluß sen.

Herr Wallerius \*\* lehrt einige Versuche, der

gleichen Opalfluffe zu verfertigen. 2118:

Braunes, welches violer und blaulich spielt. Man nehme rein gewaschene und geschlemm te Kiesel, Mennig, von jedem 2 Loth, Salpetet 6 Quentin, Vorar 4 Quentin, Goldaustösung 24

Tropfen.

Sin anderes gelbyrünliches Opalylas, welches violet und roth spielt. Es wird hien obige Mischung genommen, doch statt der Goldauf lösung 15 Gran von der rothen Farbe des Cakius. Diese ist eigentlich der purpurrothe Goldkalk, der aus seiner Austösung mit der Austösung des Jinns im Königswasser gefället wird. Einige nennen auch dieses cakischen Goldkalk, wenn das Gold mit Quecksilber verkalkt ist. Weil dergleichen Opalylasser selten gerathen, und besondere Vortheile und Handgriffe dazu ersordert werden, so beschreibt herr Bergischen Goldkalt werden, so beschreibt herr

<sup>\*</sup> In der Ausgabe der von Ckonfredtschen Minerale: gie, S. 126. 127.

<sup>\*\*</sup> Systema mineral. S. 282.

Beramann \* alle Vortheile, dasjenige Opalglas zu machen, welches mit auffallendem Lichte braunroth, und mit durchfallendem blau spielt, nemlich dasjenige, welches einige den Monniusopal oder den philossophischen Stein genannt haben. Herr Bergsmann setzt ber, dieser Urbeit darinn den größten Vortheil, daß das daselbst beschriebene aus dem Gols de bereitete Rubinglas geschwind genug geschmolzen werde.

Herr Fontanieu \*\* beschreibt folgende Urt, eie nen guten Opalfluß zu machen: Man nehme 2 Uns zen Fritte, 2 Gran gerösteten Magnet, 10 Gran Hornsilber, & Gran Cakiuspulver, und 30 Gran Erde von weißgebrannten Knochen.

Bevor ich diese Benträge zum Opal beschliesse, muß ich noch einige Erläuterungen über den Pechs opal und Pechstein geben.

Wie ich meine Benträge schrieb, besaß ich den Pech oder Wachsopal von Telkobania aus Obers ungarn, und den leizersdorfer aus Banern früher, als den meißner Pechstein. Die ersten Nachrichten, die ich von dem letztern las, waren so unvollkommen, daß ich benderlen Steinart gar leicht für einerlen hielt.

In den Schriften der königl. schwedischen Ukades mie der Wissenschaften vom Jahre 1777. gieht Herr U. Murray S. 337. einige Machrichten vom Welts auge, welche ihm größtentheils von dem Hrn. Vergehauptmann von Veltheim sind mitgetheilt wors den.

<sup>\*</sup> Commentatio de tubo ferruminatorio, (Vindob. 1779.) 5.46.

<sup>\*#</sup> L'art de faire les Cristeaus colorés imitans les pierres precieuses etc. a Paris 1778.

ben. S. 342. 344. zeigt beutlich, daß Herr Mur

geborig unterschieden habe.

Nachdent ich nun verschiedene Arten bes meißnet Pechsteins nehst den daben sich sindenden Steinarten durch die Gütigkeit des Hrn. Doctor Tirius und Hrn. Porsch erhielt, sahe ich bald ein, daß bende Steinarten merklich von einander abwichen, und merkte solches auch in meinen Benträgen S. 182. deutlich an; doch blieb mir noch immer der Irrthum, daß sich in Sachsen eben dergleichen Peckund Wachsopale, wie in Ungarn und Bayern, sänden, welches denn an einigen Stellen meiner Beschreibungen bender Steinarten einige Zwendeutige keiten und Dunkelheiten veranlaßte.

Hievon bin ich nun ganz überzengt, daß die ungerischen und baperschen Pechsteine unter die Opale mussen gerechnet werden, nicht aber, daß der sächst

fche Pechstein auch dabin gebore.

Herr Werner \* rechnet den sächsischen Pechstein zu den Opalarten, aber Herr Porsch in seiner mit meralogischen Beschreibung der Gegend um Meissen, S. 36. u. s. in welcher Abhandlung dieser Stein sehr gut und aussührlich ist beschrieben worden, stimmt auch mit Hrn. Zerber und Hrn. Charpenteier überein, daß der Pechstein nicht durch unterite disches Feuer erzeugt worden, und folglich auch keine lava sen. Herr Bergrath und Doctor Porner untersuchte ihn chemisch, und hielt dasür, daß er aus einer vielleicht durch Salzsäure veränderten alkalisschen und Rieselerde, gleichwie der Feldspath, bestehe, und

von Cronstedts Versuch einer Mineralogie, 1. B.
1. Th. S. 124. 125.

und überdies noch eine Eisenerde ben sich führe. Er rechnet ihn folglich unter die gemischten Steinarten.

Herr Pörssch versichert, daß der berühmte Chemist, Herr Wenzel, die chemischen Untersuchungen dieser Steinart der gelehrten Welt nachstens mit

beilen werde.

Einige Stücke Pechstein meiner Sammlung zei: gen den Uebergang des Pechsteins in den Jaspis fehr deutlich, und die Jaspisarten, die sich, Hrn. Pouschs Nachrichten zufolge, in ziemlich groffen Stücken am Fusse der Gebirge, ben den Pechsteinfelsen, finden, inthalten eingesprengten Sand, den ich zum Theil für kleine Granaten ansehe, und schmale Chalcedons adern. Huch findet sich daselbst grauer bornartiger erharteter letten mit eingesprengtem Carneol, weiß und braun achatartiges Gestein, derber braunrother Jaspis, auch mit zart eingesprengten Santkornern, oder vielleicht kleinen Granaten, ferner dunkel : und hellgrunlicher Jaspis mit fleischfarbigen Streifen. Sowohl Herr Pousch als Herr Zerber \* versie chern, daß der Pechstein, vorzüglich ben Scharfen: berg, mit weichen und harten Porphyrlagen abwech: fele.

Alles dieses sind meines Erachtens Beweise, daß der Pechstein, so wie Herr Porner versichert, ein ges mischter Stein sen, daß er aus jaspis : porphyr: quarz feldspath : und eisenartigen Theilen gemischt sen, und vermöge dieser Mischung so leicht zum

Schmelzen zu bringen fen.

Um merkwürdigsten schien mir eine graue thons und kieselartige, zum Theil harte und feuerschlagens de,

<sup>&</sup>quot; Neue Bentrage zur Mineralgesch, verschied, Lander, 1. B. S. 43.

de, jum Theil aber weichere Steinart, die sowohl an dem Pechstein als an dem Jaspis saß, auch in ab gesonderten Stucken von Hrn. Pousch mir juge Diese Steinart war febr lochricht, fendet murde. bin und wieder mit Sandkornern, oder, wie ich gu vor gemuthmaffet, mit fleinen Granaten einge fprengt, und fabe einem Bimftein febr abnlich, und konnte diese Steinart daher manchen Naturforscher gar leicht auf die Gedanken bringen, daß der Dech stein sammt derselben vulkanischen Ursprungs senn könne. Jedoch alle die Grunde, welche Berr Char pentier, herr gerber und herr Pousch in ihren Schriften gegen den vulkanischen Ursprung des Dech fteins und der meignischen Gebirge angeben, find fo wichtig und überzeugend, daß man die lochrichte fin gung der dem Bimstein abnlichen Steinart wohl nur bloß einer Verwitterung zuschreiben muß.

Herr Zerber \* meldet, daß der Pechstein in Ungarn als Geschiebe häufig senn soll, doch halte ich dafür, daß solcher nicht mit dem meißner Pechstein übereinkomme, sondern der wahre Pechopal sen.

seinen hellgelben schwefelfarbigen Peds stein erhielt ich kurzlich aus dem Badendurlach schen, und soll er daselbst in grossen Felsen vorham

den senn.

Boriges Jahr verkaufte der Herr Hoffactor Danzeinen bunten, braun, grau und gelblichen Muschel marmor, welcher allenthalben mit Scheidewasset brausete, und noch unversteinerte Muschelschalen ent hielt, die, wie die schönsten Opale, alle mögliche Farben, doch vorzüglich die Lurorafarbe mit Grün, spielten,

<sup>216</sup>handl. über die Gebirge und Bergwerke in Um garn, S. 271.

COMMON

spielten, und nur bin und wieder in bem Marmor fleckweise lagen. Bielleicht find sie von der bekanns ten Muschel, die man den polnischen Sattel nennt, doch auch von Ammonshörnern und andern mehr. Die Franzosen nennen überhaupt dergleichen opalis strende, schönfarbige Muscheln und die daraus vere fertigte Arbeit Burgau oder a la Burgau, vermuthlich von dem Meister, welcher folche zuerst zu eingelegter inkrustirter oder mosaischer Arbeit gebrauchte. Dies fer feltene Muschelmarmor findet fich zu Blepberg ben Willach in Karnthen. Gine weitere und volle ständige Beschreibung dieses schönen Muschelmars mors oder Lumachella, wie ihn die Italianer nens ten, lefen wir in dem dritten Bande der Schriften der Gesellsch. naturforschender Freunde, G. 415. Die schönsten Stucke Dieser Steinart trägt man jest n Ringen, und wird ein folcher Ringstein, nachdem r schon ift, zu einem und etlichen Ducaten verkauft.

#### Bentrag

du dem 35. und 36. Capitel
dm Lazursteine und armenischen Steine.

Bor kurzem erhielt ich aus Stepermark eine Steine art, welche ich mit Recht zu dem Lazurstein ihle. Sie ist sehr hellblau, mit wenigen Kiese uncten eingesprengt, und die Grundsteinart ein ahrer harter seuerschlagender Quarz. Un den beiten, wo dieser Lazurstein seine Ablösungen hat, er mit dem schönsten silbersarbigen talkartigen Zwore zorts.

#### 242 Bentrag zu bem 35. und 36. Capitel

Glimmer belegt. Er nimmt eine sehr gute Politut an, und beweiset abermals, wie verschieden die Grundsteinart des Lazursteins sen, und wie begreißlich es sen, daß die mehresten Chemisten ben der Untersuchung dieses Steins, in Betracht ihrer Aus-

fcheidungen, fo febr von einander abweichen.

Dbgleich bie weissen spathartigen Stellen in einis gen lazursteinen mit Scheidemasser etwas aufbrau fen, so habe ich boch nachher verschiedene Stude, Die zum Theil ziemlich groß sind, vorzüglich aus Siberien erhalten, beren Mischung zugleich filber: farbigen Glimmer oder Talk enthielt, welche mit Scheidemasser nicht das geringste Aufbrausen ver riethen, sondern einen schwefelleberartigen Geruch von sich gaben. Wir sehen also hieraus, wie ver schieden und abwechselnd die Mischung dieses Steins fen, und ift daber leicht einzuseben, warum die Ur: theile der größten Scheidefunstler über denfelben so verschieden ausgefallen sind. Die mancherlen Ber suche zeigen an, daß der Lazurstein Kalk, Gnps, Thon: und Kieselerde, doch in mancherlen Werhalt niß, enthalte. Herr Marggraf \* ist geneigt, ver moge feiner Bersuche zu glauben, daß fein Grund fof dem schweren Spathe verwandt sen, doch schreibt er dessen Rieselerde zufälligen fremden Benmischun gen zu. Was herr Marggraf über diefen Stein in der Hist. de l'Acad. roy. vom Jahre 1758. anger führt hat, habe ich in meiner Abhandl. von Edelft. 6. 310. u. 312. gemelbet.

Eine starke Seifensiederlauge macht nicht nur den Lazurstein weiß, sondern zerfrißt ihn auch gänzlich, und

<sup>\*</sup> Chymische Schriften, 1, Th. S. 128 = 130.

und läßt nichts davon übrig, wenn er in berfelben

eine Zeitlang gekocht wird.

Herr Arduini in der Sammlung mineralogischer Abhandlungen (G. 230.) meldet, daß ein ungenanns ter einsichtsvoller Mineraloge beweise, daß der Lazurstein kein wahrer Zeolith sen, auch bloß seine Farbe vom Eisen habe. Er nahm den schönsten und reinsten Lazurstein oder Pietra cyanea, der im Feuer seine schone Farbe behielt, losete solchen im Konigswasser auf, wodurch er ganzlich entfarbe wurde. Es blieb ein weisses Pulver, wie Quarz, jurück. Aus der Auflösung wurde ein wahrer Gie fenocher gefället.

Um zu wissen, ob der Lazurstein etwas Silber enthalte, wird er in tochendem Bitriolol aufgeloset, mit Laugensalz niedergeschlagen, und dieser Mieder: schlag mit Borar geschmolzen, so zeigt sich ein Sile

berforn.

Herrn Brugmanns \* Berfuche beweisen, daß auch der lazurstein etwas stark vom Magnet anges jogen wird. Je blauer und kieshaltiger derfelbe ift, desto stärker wirkt der Magnet auf ibn, doch aber

noch stärker, wenn er zuvor geröstet worden.

Wir sind also nun wohl gewiß genug überzeugt, daß der Hauptbestandtheil des Lazursteins eine eisent schüßige Erde sen, und daß er folglich am fügliche sten in einem Mineralspstem unter Die Gifenerze oder Minern muffe gezählt werden, um fo vielmehr, da seine weissen oder spathartigen Stellen nur als Muttergestein konnen angeseben werden, und eine ges mischte und veranderliche Steinart ausmachen. 2 2

Magnetismus seu de affinitatibus magneticis obfervat. acad.

#### 244 Bentrag zu dem 35. und 36. Capitel

Herr Graf von Borch \* beschreibt verschiedene sicilianische Steinarten, die er theils falschen (lapis lazuli batard) theils mahren Lazurstein nennt, und sich in dem Flusse Miso finden. Dieses ver meinten Lazursteins Muttergestein foll theils Fluß: spath, theils Feldspath, theils Kalkstein, ofters mit grunen Flecken vermischt senn; auch ist der Herr Graf der Meinung, daß der mehreste la zurstein kupferhaltig sen. Ueberhaupt beweisen seine Beschreibungen, daß diese sicilianischen Steinarten keine mahren Lazursteine, sondern Rupferminern mit Rupferblau, Rupfergrun und Ries find. gen tagurstein, welchen der herr Graf unter Dr. 5. beschreibt, deffen Grundsteinart falkartig ift, balt er zugleich für goldhaltig, und sollen sich darinn bann und wann Goldpuncte eingesprengt finden, boch aber auch Glimmer. Er versichert, daß diese Steinart dem besten orientalischen Lazurstein gleich kommen wurde, wenn nicht die weissen Kalksteinadern, wel che nicht mit der blauen Uzurfarbe verbunden find, folches verhinderten. Dieser seltene Stein ift eben falls kupferhaltig, und, nach den Worten des hrn. Grafen zu urtheilen, hat er felbst nie das Gold dar inn geseben, sondern er sagt nur, daß es die dorti gen Insulaner darinn suchten, und dann und mann finden sollten. Bielleicht seben Diese den Glimmer für Gold an?

Sollte wohl der sogenannte armenische Stein, von dem Herr Pott versichert, daß er im Finstern mit einem schönen blauen Lichte leuchte, wenn er zu vor

<sup>\*</sup> Lythologie Sicilienne, &. 195.

vor im Feuer erhißt worden, ein grünlicher oder blaus licher Flußspath senn? S. meine Ubhandl. von Sdelst. S. 318. Meiner Meinung nach ist alles, was man jest über diese Steinart sagt, blosse Muth: massung.

#### Bentrag zu dem 37. Capitel vom Malachit.

Fs ist bekannt, daß die mineralischen Säuren den Malachit angreisen und auflösen, aber auch eine starke Seisensieder: oder alkalische lauge zer: frist denselben, verwandelt ihn in einen braunen Schleim, der so lange die Figur des Steins behält, bis man ihn nicht anrührt.

Herr Jontana \* behauptet in einer wohl geschries benen Abhandlung über den Malachit gegen Hrn. Saue, daß die sire Luft die Mineralisation desselben wirke, und daß das flüchtige Alkali keinen Antheil

an der Erzeugung des Malachies habe.

Der siberische Malachit, welcher jest in ziems lich grossen Stücken zu 5 bis 6 Pfund schwer, und vielleicht noch schwerer, daselbst gefunden wird, kömmt als eine Seltenheit bisweilen mit schwärzlischen und dunkelgrünen Bäumchen vor. Die vorzuglichste Urt ist wohl diesenige, welche dunkelsmar ragdfarbig oder grasgrün aussieht, und daben als ein feines seidenes Zeug schielt. Der mehreste siber rische Malachit nimmt wegen seiner Festigkeit eine schöne Politur an.

Q 3 Von

<sup>\*</sup> Roziers observat. sur la physique etc. T. 7. 1776. S. 509.



#### Bentrag zu dem 39. Capitel vom Türkis.

in Niederlanguedock, gefunden, und sind bet kanntermassen Zähne und Knochen eines unbekannten Thiers. Die im königl. Kabinet in Türkis verwandelte Menschenhand ist zu Clameen in Nivernois gefunden.

Herr von Beroldingen ist ganz meiner Meis nung, die ich in der Abhandl. von Edelst. S. 336. geäussert habe, daß die Türkis mehr ihre Farbe vom

Eisen als vom Kupfer haben.

Le Comte \*\* hat wahrgenommen, daß ein Andechen, welcher lange in trockner Eisenasche gelegen

hatte, die Türkisfarbe annahm.

Mir deucht, der Versuch des einsichtsvollen Hrn. Hofmedicus, Dr. Buchholz, über das Verhältnis der blauen Farbe aus verschiedenen Knochen beweiset vorzüglich, daß Eisenvitriol mit den Knochen, eine blaue Farbe geben könne. \*\*\* Herr Buchholz nahm die Hirnschale von Menschen, Ochsen: und Schöpsenknochen, auch Hirschhorn und verkalkte diese mit gleichen Theilen Weinsteinsalz in einem Q. 4

Derr von Beroldingen Beobachtungen, Zweifel u. Frangen, die Mineralogie betreffend, 1. Werf. S. 67.

<sup>\*\*</sup> Histoires et memoires de la Societé royale de Medecine, des Jahrs 1778.

<sup>\*\*\* ©.</sup> Commentationes chemicae Academise electoralis Mogunt. scient. utilium, quae Erfurti est, ad an. 1778 et 1779.

#### 248 Bentr. zu dem 39. Capitel vom Turkis,

Tiegel. Die Lauge hievon gab allein keine blaue Far be, doch mit Zusaß von Eisenvitriol erhielt er solche. Der Menschenschädel gab die mehreste, und die Schöpsenknochen die wenigste Farbe. Wenn nun ealeinirte Knochen in Lager kommen, woselbst Eisen vitriol enthalten ist, so ist es leicht zu begreifen, daß solche darinn eine blaue oder blaugrüne Farbe an nehmen können.

Auch der Curkis wird, den Versuchen des Im. Brugmanns zufolge, von dem Magnet in etwas

angezogen.

#### Bentrag zu dem 40. Capitel

von den Schlangenaugen oder Kröten steinen und Schwalbenaugen.

Dberstäche verschiedene wellenförmige und ge schlängelte Furchen, an den Seiten aber viele kleineste gelförmige Erhabenheiten haben, wie die Nervenwarz gen einer Junge sind, haben zum Theil von Natur eine sehr schone Politur, sind von Farbe grau oder bräum lich; die größten, anderthalb Zoll im Durchschnit, kommen am seltensten vor, und sollen sich auf die Insel Maltha sinden. Sie wurden ehemals eben salls als Umulethe getragen, und in Silber oder Gold gesasset. Einige ältere Naturforscher haben sie um ter dem Namen Dentes Ostracionis beschrieben.

Herr Graf von Borch \* beschreibt unter dem Ramen Lunaria oder Mondstein eine Versteint rung

<sup>\*</sup> Lythologie Sicilienne, S. 205.

#### Bentr. z. d. 40.C. v. d. Schlangenaugen 2c. 249

rung einer Urt Dentaliten, deffen Rohren kalkartig, deren Ausfüllung aber thonartig sen. : Diese Ver: steinerung findet sich vorzüglich, und dann und wann 2 Palmen groß, in der Gegend von Sciacca in Si: cilien. Wenn diese Versteinerung horizoutal durch: schnitten wird, zeigt sie sich am schönsten, nemlich mit einer glatten Oberfläche, auf einem gelblichen durchscheinenden Grunde, mit 20 garten, langlichten, weissen Ringen geziert, die sich gegen die Mitte des Steins in einen weissen Punet verlieren. Gin schra ger Durchschnitt dieses Steins giebt dieselbe Erschei: nung, doch sind die Ringe und der Mittelpunct nas turlicherweise mehr langlicht. Der Durchschnitt nach der lange sieht aus wie eine Robren: oder Dr: gelkoralle, wo jede Robre nach oben enger, nach un: ten aber weiter wird, und jede Robre unterscheidet sich durch einen gelben Strahl oder Strich. Der Herr Graf versichert, daß die sicilianischen Stein: schneider tausend Mittel haben, mit dieser seltenen Steinart die Raufer zu betrügen, die folche nicht techt fennen.

Sollte nicht diese Steinart oder vermeinte Dens talit ein blosser Stalactit senn? dergleichen mit Rins gen nicht selten vorkommen.

Die gewöhnlichen schildförmigen unten ausgehöhle ten Schlangenaugen finden sich dann und wann in dem Steinbruche zu Linden ben Hannover von blauer Farbe, so daß solche dem Türkis gleichen.

Benja

250 Bentr. z. b. 41. Capitel von einigen 11.

Bentrag zu dem 41. Capitel

von einigen versteinerten Korallen, die man unter die Halbedelsteine aufgenommen hat.

Mewheuser in Coronae gemma nobilissimae S.
149. rechnet den Siderites zu den Sternsteinen
oder versteinerten Korallen, und leitet das Wort von
Sideribus oder Gestirnen her.

#### Bentrag zu dem 42. Capitel vom Nanniesterstein.

Der Manniesterstein, welchen ich nun selbst endlich er halten habe, ist ziemlich hart, boch nicht so hart, wie Jaspis, schlägt am Stahl Feuer, wiewohl nur schwach an einigen Stellen, und ift aus Quary und Thouerde go mischt, so daß man ihn zu den grobern Jaspisarten gab Sein Bruch scheint etwas fandigt, wie Thou mit zartem Sande gemischt, und die schwärzlichen Pun ete, welche er enthalt, scheinen Gisengranaten und verwit terter eingesprengter Kies zu sepn, den man auch an ver schiedenen Stellen noch beutlich unverwittert und glau zend sehen kann; auch seine Streifen find durch etwas Eiseuschüßiges gefärbt. Das bloffe Ansehen dieser Stein art ergiebt deutlich, baß sie wie andere Sedimentsteine entstanden sen. Ein gewisser Naturalienhandler nannte mir einen Ort im fachfischen Erzgebirge, woselbst fich bie selbe Steinart finden soll, doch habe ich solchen wiederum vergeffen. Mir beucht, es mar Marienberg.

Zu Flinsberg in Schlessen bricht ganz dieselbe Steinsart, welche den Manniesterstein ausmacht, und bentschweizen im starken Feuer zu einem schwärzlichen Glase.

south state

Regi



| 26.                                           | Breccia S. 214. 215          |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
|                                               | Burgau, à la Burgau 241      |
| Achat S. 153 frystallisirter                  |                              |
| 163 islandischer G.165                        | 6                            |
| Alchatarten, seltene 159                      | <b>~</b>                     |
| Achates martelées 133                         | Eacholong 147                |
| Achatkugeln, mutschner 156                    | Calcara 25                   |
| <b>**</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Carneol 148                  |
|                                               | Carneolfiesel 149            |
| Amethyst, opalisirender o:                    | Chalcedon 128 opalifiren:    |
| rientalischer 80 Spaar-                       | der 134 nordischer 137       |
| amethyst 82                                   | Chalcedoncylinder 143        |
| Aquamarin 83                                  | 411                          |
| Armenischer Stein 241                         |                              |
| Aschentrecker 109                             |                              |
|                                               | Cinobererz 212               |
|                                               | Ceraunius 199                |
| Aftros 199                                    |                              |
| Augenstein 170                                |                              |
| Avanturino 102                                | ~                            |
| 1                                             | Dentaliten, verfteinerte 249 |
| 23.                                           | Dentes Oftracionis 248       |
| -                                             | Diamant 34 rober braft       |
| Banderjaspis, fachsischer                     | lianischer in der Mutter     |
| 207                                           | 35 bunfelfaphirblauer        |
| Ballasrubin, granatformis                     | 37 opalifirende Dias         |
| ger 49                                        | manten ebendas. Leuche       |
| Bergkryffall 89 der schons                    | ten deffelben gleicht bem    |
| ste aus Madagaskar 96                         | bes bononischen Steins       |
| Berill 83 fachfifder 85                       | 41 wird seines Glanzes       |
| merine of the filled on an                    | beraubt                      |
|                                               | as entire                    |

|                                                   | E. 23                       |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| rientalische Diamanten<br>von der alten und neuen |                             |  |  |
| Mine 47 bristoller 95                             | Goldpraser 123              |  |  |
| Wille 47 Denibuet 95                              | Givenet 74 evantambischer   |  |  |
| opalijirt 04 229                                  | Granat 74 grönländischer    |  |  |
| Diamanternstall, mutschner                        | Granit 217 bayrischer 221   |  |  |
| 150                                               | Stuntt 217 bugtifchet 221   |  |  |
| Doppelspath, kalkartiger                          |                             |  |  |
| 108                                               | · 27.                       |  |  |
| · 6                                               | Haaramethyst 82             |  |  |
|                                                   | Heliotrop 210. 212          |  |  |
| Chelerbe II                                       | Hyacinth 62 lagt fich nach= |  |  |
| Sbelfteine, ihr wesentlicher                      |                             |  |  |
| Grundstof 9 Krystalli=                            |                             |  |  |
| fation 13 Leuchten ber:                           | 3.                          |  |  |
| felben 21. 40 funftliche,                         | <u></u>                     |  |  |
| falsche ober unachte 22                           | Iargens 64                  |  |  |
| thre Bearbeitung und                              |                             |  |  |
| funftliche Form ben ben                           | Iris 199                    |  |  |
| Alten 27 ben den Reu=                             |                             |  |  |
| ern 30 opalisiren 229                             | ~ •                         |  |  |
| Espece de marbre - agate                          | R.                          |  |  |
| 103                                               |                             |  |  |
|                                                   | Rastenquarz 97              |  |  |
| <b>%</b> .                                        | Ragenaugen, orientalische   |  |  |
| Q.                                                | hodyrothe 50. 170           |  |  |
| Feldspath, Ursprung bieses                        | Rieselerde 10               |  |  |
| Namens 173                                        | Rorallen, versteinerte 250  |  |  |
| Feuerstein 203 frystallifire                      | Kornbrillant 38             |  |  |
| ter 205 mit eingespreng:                          | Krebseper 150               |  |  |
| ten Riesnieren 206                                | Rreidekugeln, inwendig mit  |  |  |
|                                                   | Amethysternstallen 81       |  |  |
| <b>S</b> .                                        | Rreugstein, spanischer und  |  |  |
|                                                   | franzdfischer 222           |  |  |
| Genandstein 207                                   | Ardtensteine 248            |  |  |
| Gesundheitsstein 246                              | Arnstalle im Muttergestein  |  |  |
|                                                   | 18 aquamarinartige faus     |  |  |
| 3                                                 | leus                        |  |  |
|                                                   |                             |  |  |

| lenformige S. 84                        | fline   |              | 0.              |
|-----------------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| gende 92 frumme                         | endor=  |              | , e             |
| fer 92. 93 Arnsta                       | ll mit  | Ongrausse    | G. 152          |
| Kliegenkoth 08 is                       | làndi=  | Spalarten    | 224             |
| (d)e S                                  | . 108   | Opalglas, O  | palfluß 236     |
| Arnstallisation ber Eb                  | elstei= | Y I          |                 |
| ne 13 im Feuer                          | 17      | 1 . 1        | P.              |
| Arpstallkugelu, ma                      | gische  |              | ,               |
|                                         | 104     | Pechstein, u | ngarischer 21,  |
|                                         | e       |              | 183. 237        |
| · • •                                   | ş 6     |              | 183. 231. 237   |
|                                         |         | Pierre de Ca | //              |
| Labradorsteine                          | 170     | Pierre de S  | •               |
| Lapis mutabilis                         | 179     | Pietra cyane | 243             |
| Lapis nephriticus 196                   | 5.216   | Porphyr      | 213             |
| Lazurstein 241 deffen S                 | aupt=   | Prascides A  |                 |
| bestandtheil .                          | 243     |              | sächsischer 126 |
| Leuchten ber Ebelftei                   | ne im   | Puddingstein | e 206. 214      |
| Finstern 2                              | 1. 40   |              | . 1             |
| Lumachella                              | 241     |              | Q.              |
| Lyncur                                  | 62      |              |                 |
|                                         | * 1     | Quarzfiesel  | 89              |
| M.                                      | a       | Quarzfrystal | le 98           |
| Malachit                                | 245     | , , ,        | R.              |
| Markafit                                | 246     |              |                 |
| Marmorachat                             | 103     | Rauchtopase  | 98              |
| Mellifit                                | 55      | Regenbogena  | ichat, 161      |
| Muschelmarmor                           | . 240   | Rubin 49 31  | venfarbiger 50  |
|                                         |         | Rubinony     | 51              |
| n.                                      |         | Rubintopas   | 51              |
| Manniesterstein                         | 250     |              | 3.              |
| Mierenstein, fachfische                 |         | •            | <b>J.</b>       |
| neuseelandischer 21                     |         | Sanbstein,   | frystallifirter |
| rientalischer und se                    |         |              | 129             |
| tinsteinartiger                         | 222     | Saphir 52    | orientalischer  |
| Monniusopal -                           | 235     | - uhan 33    | 54              |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 93      |              | Saphir          |

| Saphir anthrax, rubinus Turfis                | 5. 247   |
|-----------------------------------------------|----------|
| 5. 50 Turmalin                                | 109      |
| Saphirwesen 225 Turmalinschorl, tyro          |          |
| Sarder 148 fachfischer 113 fp                 |          |
| Sardonnr, brenfarbiger 203 114 fiberischer 11 |          |
|                                               | ebend.   |
| Schlangenangen 248                            | •••••    |
|                                               |          |
| Siderites 250                                 |          |
| Sinopel 210 Vasa murrhina                     | 167      |
| Smaragd 56                                    | 101      |
|                                               |          |
| Smaragdpraser 123 W.                          |          |
| Sonnenopal' 174                               |          |
|                                               | 3. 231   |
| Staarenstein 163 Bafel, orientalischer        | 54       |
| Staurolithus 224 Wafferopal                   | 224      |
| Stein, gepanzerter 38 phis Weltauge 179 bef   | en Ent:  |
|                                               | Bestants |
| menischer 241 theile 195 für                  | fliches  |
|                                               | 6. 197   |
| 2. Wurststeine                                | 208      |
| Thonerde 10                                   |          |
| Topas 66 schneckensteiner                     |          |
| 67 siberischer 69 bra= Zeres                  | 199      |
| filianischer ebendas. Zinovel                 | 210      |



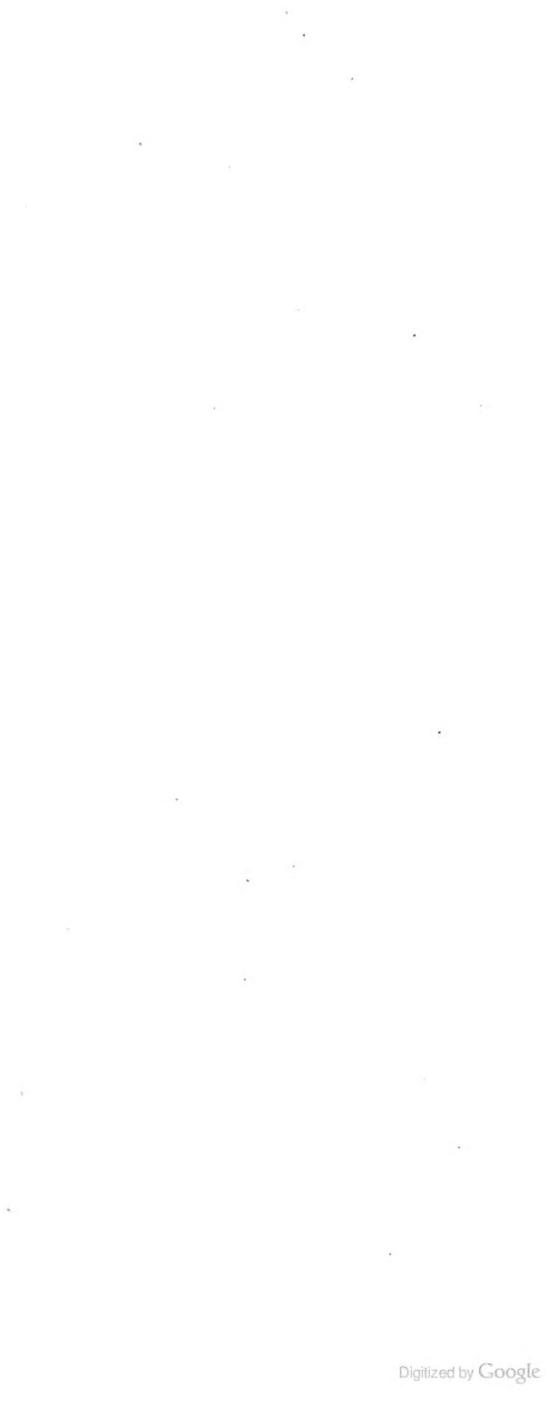

